

# Die Unisormen der Braunhemden

(S.A., S.S., Politische Leiter, Hitler=jugend, Jungvolk und B.D.M.)

Mit Genehmigung der Reichsleitung und nach Prüfung durch die Oberste S.A.-Führung herausgegeben von Kauptmann a. D. Freiherr von Eelking (Obertruppführer im Stabe der Brigade 31 Berlinsbrandenburg)



## vorwort

Ganz selbstverständlich muß es sein, daß jeder, der heute in die große Kameradschaft der S.A. und ihres Nach= wuchses eingegliedert ist und mit Stolz das Ehrenkleid der Bewegung trägt, über seinen eigenen Bereich hinaus weiß, wie die Abzeichen seiner Führer, die Farben anderer Gruppen und die Merkmale der Sondersormationen aus= sehen.

Aber die Soldaten der braunen Armee, die den Sieg des Nationalsozialismus vorwärtstrugen, haben es verz dient, daß auch jeder andere gute Deutsche ihre Uniformen genau so kennt, wie er früher über Chargen und Regismenter der alten Armee Bescheid gewußt hat.

Solches Verständnis bindet, es hält die Begeisterung wach und damit auch die Liebe zu Volt und Laterland!

der herausgeber

Begonnen Dezember 1932 abgeschlossen 1. März 1934

## Zur Geschichte der Hitleruniformen



wölf Jahre sind es jest her, da bewegte sich ein eigenartiger Zug auf der Straße nach Tegernsee. Lastwagen, vollbesest mit Mäns nern, denen man ausah, daß der Kamps sur eine heilige Sache sie zusammengesührt. Um ein merkwürdig neues Banner hatten sie sich

geschart. Wie eine aufgehende Sonne leuchtete von seinem roten Tuch auf weißer Scheibe ein schwarzes Hatentreuz auf, das niemand noch bisher auf Fahnen gessehen. Ein Symbol mußte es sein, dem sich diese Männer auf Tod und Leben versichworen, denn manche von ihnen, die sonst nichts Einheitliches in ihrer Kleidung hatten, trugen dieses geheimnisvolle Runenmal — damals noch nicht über Eck gestellt — auch schon wie eine Kampsbirde um den Arm.

Historisch wird dieses Kampszeichen dann zum erstenmal wenige Wochen später in der entschlossenen Ansprache des Führers erwähnt, die er unmittelbar vor der Saalschlacht im Hosbräuhaus zu München an jenem denkwürdigen 4. November 1921 an seine 46 Getreuen richtete. "Wer seige zurückweicht", rief er damals, "dem reiße ich persönlich die Armbinde herunter." Das steigerte den Mut der kleinen Schar ins Riesenhaste, ließ sie einen sast tausendköpsigen Gegner überwinden und brachte ihr und ihrer Bewegung den ersten Sieg und gleichzeitig auch den Namen Sturmabteilung, der sich bald in der Abkürzung als S.A. einbürgerte.

Aberall, wo die Bewegung Anhänger sand, wurden dann ähnliche Sturmsabteilungen ausgestellt. Aber immer noch war die Kampsbinde ihr einziges Abseichen und die Kleidung der S.A.-Leute ihr bürgerlicher Anzug. So marschierten sie auch aus, als sie sich bereits mit sechs Hundertschaften im August 1922 an der össentlichen Kundgebung der Baterländischen Berbände auf dem Königsplatz in München beteiligten. An der Spitze des Zuges solgten sie den Hatentreuzsahnen, die sich damals zum erstenmal össentlich zeigten, in Zivil, nur durch die Hatensteuzbinde als Anhänger einer gemeinsamen Bewegung gekennzeichnet.

Als dann aber im Januar 1923 sich 6000 Mann am ersten Parteitag auf dem Marsseld in München beteiligten, da sah das Bild, das diese politischen Soldaten einer großen Idee boten, schon recht einheitlich aus. Die ersten vier Standarten werden der S.A. verliehen und jene, denen die Ehre zuteil wurde, die neuen Feldzeichen ihren Kameraden vorauszutragen, sie hatten ebenso wie ihre Begleitung

Gine hochgeschlossene zweireihige Windjacke — selbstverständlich mit der rote Binde am linken Arm — und eine grane Schimütze mit dem Parteiabzeichen al Kotarde waren die charakteristischen Stücke dieser Ausrüstung, die dann noch dur Kniehosen, Wickelgamaschen und ein einsaches Koppel ohne Schulterriemen zu Unisorm ergänzt wurden. Viele allerdings, die sich hinter den Standarten in de Jug eingeordnet, trugen noch den abzeichenlosen seldgrauen Rock, wie auch selb die Hatentreuzbinde noch, den Hatelstock geschultert, nicht restlos gleichmäßig eichen; das Zeichen häusig noch nicht über Eck angeordnet, und hier und da sogo noch statt in eine weiße Scheibe in ein weißes Quadrat gestellt.

Je mehr sich aber zu den neuen Fahnen zusammensinden, um so mehr ist auch ballen der Wunsch erkenntlich, schon äußerlich durch eine gemeinsame Tracht ihr politische Gesinnung zu erkennen zu geben. Und als sich noch in demselben Iahr am 2. September, auf dem Deutschen Tage in Nürnberg schon Zehntausende tre sen, da überwiegen bereits, ebenso wie wenig später, am 30. September bei de



Bls 1023. Abzeldienloser, feldgrauer Rock mit Hakenkreuzbinde Dazu graue Schlmütze.

großen nationalsozialistischen Tag in Banreut bei weitem die Windjacken und Schimüßen, d jetzt schon längst als Hitlermüßen bekannt sin Ja, hier in Banrenth zeigten sich jetzt auch zu erstenmal S.A.-Leute mit diesen so schnell charateristisch gewordenen Müßen zu Pserde, in friedlichem Einmarsch durch dichtgedrängte und bestaggte Straßen.

Ranm einen Monat später aber, da hat diese und jener ichon die schlichte grane Mütze gege den Stahlhelm vertauscht, der durch ein Sater treuz ein noch trutigeres Aussehen erhalten ha Weiß, chenso wie schwarz, ist es auf der Stirnseil ansaemalt, und S.A.=Leute stehen da in diese Novembertagen mit ihm bei ihren Maschiner gewehren Posten. Auch der Kommandeur diese E.A., der jekige preußische Ministerpräsident Gol ring, trägt das Sakenkreuz auf dem Stahlheln und auf einem Bild, das ihn so, pour-le-mérite geschmiidt, mit dreifach gestreifter Führerarmbint und hochgeschlossenem Blmantel zeigt, erscheint dieser Zeit auch zum erstenmal der Schulterrieme Mit dem 9. November, der vor der Feldherrnhal ein so blutiges Drama sah, ist dann aber die tapfere Bewegung für länger als ein Jahr g stoppt, und als nach dreizehn Monaten, im D zember 1924, Adolf Hitler aus der Festungsho zurückkehrt, da gilt es von neuem aufzubaue

Els Mann nur stehen zunächst für den Schutz zur Versügung, zu wenig, um noch, will man nicht großspurig erscheinen, als Abteilung bezeichnet zu werden. So sinden sie sich ebenso wie die Treuesten der Treuen an anderen Orten als "Schutz-Staffel" zusammen und bilden diese Formation als S.S. auch weiter aus, obwohl schon zwei Monate darauf bei der Neugründung der Partei, am 27. Februar 1925, auch die S.A. neu aufgestellt wird.

Noch snstematischer als in den vergangenen Jahren wird das durchgesührt. Der Kamps gilt in erster Linie dem Roten Frontkämpserbund und dem Reichsbanner. Beide sind sie unisormiert. So ist es nur selbstverständlich, daß auch die S.A. als Gegenwehr in einheitlicher Kleidung austreten muß. Da die Mittel hiersür seder selbst aufzubringen hat, muß ihre Zusammenstellung natürlich so einsach wie mögslich sein. Ein schlichtes Hemd, aber deutlich von anderen zu unterscheiden, genügt da schon, und da die Lieblingssarbe Adolf Hitlers Braun ist — weil es sür ihn "das Erdverbundene mit der deutschen Heimat bedeutet", und überdies gerade in der Masse Braun besonders wirkungsvoll ist —, liegt somit bald für diese Hemden

anch der Farbton sest. Die braune Unisorm ist geboren, und es dauert nicht lange, da ist der Name Braunhemden für jeden im Volk ein bestimmter Begriff.

Jum erstenmal bekommt die Öffentlichkeit in größeren Verhänden diese "Braunhemden" zu sehen, als sie bei der ersten Tagung seit der Entzlassung hitlers aus der Festung auf dem nationalzsizialistischen Parteitag in Weimar an dem Fühzrer vorbeimarschieren. Die meisten haben jest am Koppel auch bereits den Schulterriemen und selbstverständlich ist ihre Müße gleich dem Hend braun. So wird denn, was bisher noch wenig bezachtet wurde, auch der Unterschied gegenüber der S.S. bemerkbar, denn diese versieht ihren Ordnerzdienst mit schwarzen, mit dem Hoheitszeichen gezschmüdten Müßen und mit schwarzem Binder auf dem braunen Hemd.

Sonst sind zu dieser Zeit besondere Unisormunterschiede noch nicht vorhanden. Alle, die der Bewegung angehören, tragen gleichmäßig das einsache, braune Hemd, ohne irgendwelche besondere Hertunstsmerkmale oder Dienstgradabzeichen. Ieder sait kennt damals noch alle seine Kameraden, weiß jedensalls, wer zu ihnen gehört und natürlich erst recht, wer vom Osas mit Führervollmachten betraut ist. So bedars es noch keiner beonderen Heimats- oder Führerabzeichen.



1923 Grane Windjacke, kniehosen mit Wickelgamaschen. Schlmutze mit Partet-Kokarde.

Aber immer größer wird inzwischen der Zustrom zur S.A. Eine Kolonne nach de anderen wächst aus dem Boden, und so ergibt es sich bald ganz von selbst, das die Kragen der brannen Hemden zum Unterschied der einzelnen Formatione Spiegel mit Abzeichen erhalten.

Auf dem zweiten Parteitag nach der Reugründung — abgehalten ebenso wie der erste im Jahre vorher in Nürnberg, wo der S.S. die Blutsahne von der Teld zichernhalle zu trenen Händen übergeben wurde grüßen so dreißigtausend Braunhemden ihren Führer, und neben ihm den neuen S.A. Hührer, "Psai", vor Pseisier, den Organisator dieses Parteitages. In banerischer Tracht, so wie su heute noch die Gruppe Hochland sührt, steht dieser an dem mit Blumen über schitteten Wagen Adolf Hitlers, auf seinen Spiegeln zwei Sichenblätter, damak das Zeichen des höchsten Dienstgrades. Aus endlosem Juge strecken sich den beider Führern im Speergruß die Hände der brannen Mannen entgegen. Und Tausendt säumen die Straßen, überwältigt von der Disziplin dieser Truppe, die hier zum erstenmal einheitlich auch das Parteiabzeichen aus dem Binder trägt.

Alfs dann zwei Jahre danach, im Anguit 1929, der Anfruf zum dritten Nürnberger Appell — bereits sechzigtausend Mann treisen sich hier — erlassen wird, da ist die S.A. inzwischen schon so angewachsen, daß sie ganz nen gegliedert, landschaftsmäßig geordnet, auf der Kampsbahn im Luitepoldhain antreten muß. Farbige Spiegel sixen nun auf den Hemdtragen, und seder kann von ihnen ablesen, zu welcher Ernppe die einzelnen Stürme gehören

Damit ist aber auch die Unisormstrage vorläusig zu einem gewissen Abschluß gekommen. Die einszelnen Verordnungen hierüber sind jedoch jest so umfangreich geworden, daß sie in besonderen Dienstvorschristen niedergelegt werden müssen. 1932 kommt eine solche Vorschrist zunächst sür die S.U. und sast gleichzeitig damit eine solche auch sür die P.D. heraus. Vis ins kleinste regeln sie jede Einzelheit der Vekleidung, und zum ersten mal liegt auf diese Weise nicht nur eine klare übersicht über die Zugehörigkeitsabzeichen vor, bei denen 18 verschiedene Gruppen, teils mit mehreren Spiegelfarben, ausgesührt werden, sondern auch inder den Dienstanzug, die Dienstgradabzeichen und die Mertmale der verschiedenen Formationen.

Ins Leben gerusen sind nämlich inzwischen auch die Motor=3.A., die Fliegereinheiten, die Marine= sturme und die Spielmannszüge. Und auch die



1929 Farbige Spiegel, eutsprec<mark>hend d</mark> Zugehörigkeit zu den vers<del>chieden</del> Landschaften, und Dienstgrad ibzeiche auf dem Kragen

Sanitätssührer und Verwaltungssührer haben nun eine bejondere Unisorm erhalten. Bei ihnen sind es in erster Linie Spiegelabzeichen, die sie charatzterisieren. Ein Astulapstab sür die Arzte, ein A sür die Apothefer; teils neben dem Dienstgradabzeichen auf beiden Spiegeln getragen, teils nur auf dem rechten Spiegel angebracht. Dann gibt es weiter jest Lorbeerblätter auf den Spiegeln der höheren Verwaltungsführer und Dreiecksterne für die anderen Geldverwalter. Auch das goldene, gezacte Blatt sür den Reichszeugmeister und die Buchstaben 3.M. jür die Angestellten der Zeugmeistereien müssen erwähnt werden.

Ganz nenartig in dem Unisormbild wirkt besonders aber der sarbige Mügeniberzug, den jest die Führer, vom Standartenführer auswärts, soweit sie eine Einheit sühren, in ihrer Spiegelsarbe tragen. Bon weitem schon sollen diese Führer bei großen Ausmärschen zu erkennen sein.

Und dann sind, worauf jeder einzelne S.A.=Mann jahrelang gewartet, die Tage der Machtergreisung gekommen. Selbstverständlich spielt jett die Unisorm, von der vorigen Regierung nur ungern geduldet, eine ganz andere Rolle. In Scharen



Wahrend des Uniformverbots besteht die gemeinsame Kleidung aus abzeichenlosen Braunhend, brauner Kletterweste und huner Schlemmütze.

melden sich bei allen Formationen die Anwärter, überall entstehen neue Stürme, neue Standarten und neue Untergruppen, so daß die Unisorm, mit Stolz und Begeisterung begrüßt, wo sie sich zeigt, bald die Straße beherrscht.

Richt nur im Dienst wird jetzt das Braunhemd getragen, sondern auch im Beruf, im privaten Kreis und natürlich bei Testlichteiten. So ergibt sich sehr bald die Notwendigkeit, auch einen Rock einzuführen. Allerdings mit der Bestimmung, daß er nur angerhalb des Dienstes getragen werden darf, denn das braune Semd ift nun einmal das Chrenkleid der Bewegung, so daß es als großer Dienstauzug auch weiter bestehen bleibt. ganz abgesehen davon, daß unter allen Umständen, da wo die Truppe geschlossen antritt, ein gleichmäßiger Anzug Bedingung sein muß. Da jeder einzelne E.A.-Mann aber nach wie vor die Mittel für seine Uniform selbst aufzubringen hat, ist natürlich eine allgemeine Einkleidung mit dem Rod unmöglich.

Eingeführt wurde der kleine Dienstrock sowohl bei der S.A. wie bei der S.S. Während aber die ersten Röcke sich im Schnitt noch sehr ähneln, ers hält bald jede dieser beiden Organisationen einen besonderen Rockschuitt für sich. Aufgesetzt, und zwar blasebalgartig, sind die Taschen bei dem S.A.-Rock, schräg eingeschnitten dagegen bei dem



Dienstgradabzeichen eines Standartemuztes 1931 bls Frühjahr 1933



Standartengeldverwalter | 4 Drelecksterne in einer Reihe| bis Frühfahr 1933



Untergruppengeldverwalter 'Berlin Süd , Lorbeerblatt) bis Friilijahr 1933

S.S.=Rod. Und auch die Kragen und Revere beider Röde weichen voneinander ab.

Da der Rock auch Spiegel mit den Formations nummern und Dienstgradabzeichen erhält, müssen diese bei diesem Anzug auf dem Hemd natürlick sortsallen, und so kommt hier wieder das ein sache Braunhemd ohne jede Kennzeichen zu seinem Recht; allerdings mit einem Binder, der dunkler gehalten ist, damit er dem ebensalls etwas dunkleren Rock gegenüber wirksamer ist. Und auch das Parteiabzeichen sällt jetzt bei diesem zum Kock getragenen Binder fort, weil es mit dem verhältnismäßig hoch geschlossenen Rock kollidieren würde.

Gibt schon dieser Rock selbst der Unisorm ein ganz neues Aussehen, so fällt bei ihm noch besonders aus, daß er einseitig, aus der rechten Schulter, ein Achselstisch führt, das in den Farben der Kragennmrandung gehalten ist, und zwar bis zum Obertruppführer, ohne Unterschied des

Dienstgrades. Erst am 26, Mai 1933 ergeht die Verordnung, die die Einführung nener, für die einzelnen Dienstgrade verschiedenen Achselstücke regelt und angerdem bestimmt, daß das Achselstud in Zukunft auch auf dem Diensthemd und Mantel zu tragen sei, wo es Amtswalter und Stabswalter schon seit einiger Zeit führten. Gleichzeitig mit dieser Bestimmung erging auch, nachdem am 19. Mai die oliv: griine Farbe für die S.A.-Mäntel sestgelegt und die lange schwarze Hose genehmigt war, eine Verfügung über erweiterte neue Dienstgradabzeichen, bedingt durch die start angewachsenen Formationen. Statt der bisherigen 9 Dienstgrade gibt es nun 17 Chargen, dadurch entstanden, daß neben dem Schar-, Trupp-, Sturmund Sturmbannführer auch noch Oberichar=, Obertrupp=, Obersturm=, Sturm= hanpt= und Obersturmbannführer ernannt wurden, und gang nen angerdem die Dienstgrade Sturmmann, Rottenführer und Brigadeführer hinzutreten. Gine alte Tradition wird ferner auch mit der Ernennung der Standartenträger zu Kornetts wieder aufgenommen, und völlig nen geregelt werden ichließlich die Dienst: grade und Abzeichen für die Sanitäts= und Verwaltungsführer. Richt nur, daß sie neue Ramen erhalten. Der Askulapstab verschwindet vielmehr jett von den Spiegeln, um neu auf einem Armeloval wiederzukehren, und bei den Verwaltungsführern sind es die blauen Samtspiegel, die sie nach Abschaffung der Dreied: sterne charafterisieren.

Und dann kommt die Neueinteilung der farbigen Spiegel. Jede Farbe — 11 ar der Zahl — erscheint jetzt nicht mehr als zweimal, wobei goldene oder silberne Knöpse den Unterschied ergeben. Neu ist hierbei auch noch, daß alle preußischer Landesteile, unabhängig von der Spiegelsarbe, schwarzeweiße Schnüre erhalter

und ein ähnliches Vorrecht auch Banern, Sachsen und Sessen eingeräumt wird.

Die größte änßere Umwälzung bringt aber zwei= fellos die Einführung der farbigen Mügenbänder, wie jett der Aberzug über den Mütenkopf genannt wird, für die gesamte S.A. Wie einst die höheren Führer an ihnen schon von weitem er= fannt werden konnten, ist es durch sie jetzt möglich, huch auf große Distanz jeden G.A.:Mann von einem Angehörigen der P.O. zu unterscheiden. Uns prattischen Gründen erlassen, kommt ein farbenprächtiges Moment durch die an sich anspruchslosen Mügenbänder in die schlichte Uniform, besonders wirksam bei großen Heerschauen, wie sich am 4. September in Nürnberg gezeigt. Sier, bei der größten Parade, die je stattgefunden, erscheinen auch die höheren Führer erstmalig mit ihren nenen Treffen an den Mützen. Durch die Einführung der Mützenbänder für alle Angehörigen der S.A. waren nämlich die Führer zulett von weitem nicht mehr kenntlichgenuggewesen. Tressen in verschiedenen Breiten, am oberen Rande des Mittenaufichlages angebracht, stellten darum das Erkennungszeichen der Führer wieder her.



Standartenführer 1932 bis Frühjahr 1933 Mütze ohne Zweifarbenschnur und Tresse, da Mützenüberzug nur vom Standartenführer aufwärts getragen. Elchenblatt ohne Elchel und Standartenmunmer Partelabzeichen auf Binder und Achselstuck aus Zweifarbenschnur.

Welch eine Entwicklung — unisormgeschichtlich — von der ursprünglichen grauen Hitlermütze bis zu diesen durch Heimatsarben und Dienstgradabzeichen kenntlich gemachten neuen S.A.=Mützen. Deutlich spiegelt sich in dieser Entwicklung das lawinenartige Anwachsen und der gewaltige Machtausstieg der Bewegung.

Auch die Unisormen der Politischen Organisation haben eine interessante Entwidslung gehabt, dis hier durch Versigung des Führers vom 20. Januar 1934 ein geswisser Abschluß eintrat. Zwar waren auch im Ansang schon, genau wie heute noch, Gardelitzen und Tressenwinkel die hauptsächlichsten Rangabzeichen sür die P.O.seliter, die im ersten Jahr der Erhebung als Amtswalter oder Sachwalter und, zussammensassend, auch als Hoheitsträger bezeichnet werden, dennoch aber war ihre Unisorm grundverschieden von dem Dienstanzug, der heute getragen wird. Viel trägt dazu bereits für den ersten Eindruck bei, daß die sogenannte Hitlermüße, zus nächst auch von den Hoheitsträgern gesührt —, und zwar ohne Müzenüberzug, das sür aber mit Kordel — nun gegen eine Tellermüße ausgewechselt worden ist. Dann aber ist es auch der Fortsall der Schulterkordeln und nicht zuletzt der Verzicht aus besondere Armelabzeichen — Wintel, Rauten mit Hoheitszeichen, Parteiabzeichen, Landess und Stadtwappen sür die Abgeordneten —, die hier deutlich einen Untersschied zwischen gestern und heute machen. Hinzusommt außerdem, daß die Glieder rung der P.O. setzt auch sarblich durch Paspelierungen, Spiegelsarben und



1933 Fraktionsführer eines Länderparlaments. Schulter- u. Mützenkordel mit einem Knoten. Raute mit Hoheitszeichen und Quadrat nut Landesfarben.

Mügenband viel stärker betont ist. Während außer= dem noch nach der Macht= ergreifung hiusichtlich der Inchfarbe für den Dienst= angug feine Farbabitufun= gen zwischen S.A. und Ho= heitsträgern bestanden, ist jetzt auch in dieser Beziehung eine deutliche Trennung wahrnehmbar. Denn die Grundfarbe für den Dienstanzug der B.D.=Lei= ter ist laut obiger Berfii= gung unnmehr Sellbraun und damit wesentlich ver= ichieden von dem ab 15. November 1933 eingeführ=



1933 Amtstelter der Reichsleitung Schulter- und Mitzen-Kordel in zwei Knoten. Raute mit Part abzeichen und drei Tressenwinke auf Unteraim.

Wanche Veränderungen hat schließlich auch der Anzug der Hitlerjugend durch gemacht. Formationsabzeichen sind hinzugekommen, Dienstgradfarben erweitert Gliederungssarben vereinheitlicht worden und kenntlich gemacht durch die schwar zen, dreieckigen Armabzeichen jetzt auch die Gebiete und Obergebiete; ganz abge sehen von der Ausrüstung mit Dienströcken, Mänteln und Fahrtenmessern, von der Veränderungen an den Mützen, die sür Führer ebenfalls das Hoheitszeichen er halten haben, von den schwarzen Schifschen und den winterlichen, dunkelblauen überziehblusen des Inngvolkes.

Wenn troßdem, wie das ja in der Natur der Dinge liegt — hat doch jede Uni jormierung zu allen Zeiten immer wieder Veränderungen notwendig gemacht — die Bestimmungen für den Dienstanzug der braunen Armee heute vielleicht nod nicht restlos abgeschlossen sind, so ist zweisellos doch hier überall ein gewisser Abschluserreicht und damit von der N.S.D.A.P. auch uniformgeschichtlich in kürzester Zei eine gewaltige, bis zus Kleinste durchdachte Organisationsarbeit geleistet worden



Ein großes goldenes gotisches A in einem 5.7 cm großen Oval aus violettem Samt mit Goldschuur eingesaßt, auf dem linken Unterarm getragen, ist das Erkennungszeichen eines Apothekers.

### Abgeordnete

Die Abgeordneten der N.S.D.A.P. für den Neichstag trasgen je nach ihrem Rang als P.O.-Leiter den Dienstanzug ihrer Rangstuse. Abgeordnete, die Angehörige der E.A. ind, tragen ihren S.A.-Dienstanzug.



Abkürzungen (Siehe Spiegelbeschriftung.)

### Abteilungsleiter

B.O.:Leiter dieses Ranges gibt es bei der Reichsleitung, der Gauleitung und der Treisleitung. Sie unterstehen hier den Amtsleitern.

Der Abteilungsleiter der Reichsleitung trägt auf dem Dienstauzug der P.O.: Leiter (s. d.) karmesinrote Spiegel mit zwei silbernen Gardeligen. Sein Kragen ist goldzelb paspeliert, ebenso die Müge, diese hat außerdem ein Mügenband aus dunkels braunem Samt und eine silberne Mügenkordel.

Der Abteilungsleiter der Gauleitung trägt auf dem Dienstanzug der P.O.-Leiter rote Spiegel mit zwei silbernen Winkeln. Sein Kragen ist rot paspeliert, ebenso die Mühe, die außerdem ein Mühenband aus dunkelbraunem Samt und eine silberne Mühenkordel besitzt.

Der Abteilungsleiter der Kreisleitung trägt auf seinem Dienstanzug der P.O.= Leiter dunkelbraune Samtspiegel mit zwei silbernen Tressenwinkeln. Sein Kragen ist schwarz paspeliert, ebenso die Müge, die außerdem ein Mügenband aus dunkel= braunem Samt und eine silberne Mügenkordel besitzt.

Achselklappen (Siehe Schultertlappen.)

Achselschnüre (Siehe Achselstücke sowie auch Abjutantenschnur.)

### Achselstücke

Sie werden von allen Angehörigen der S.A. und S.S. auf der rechten Schulter getragen, wo sie an der Armelnaht angenäht sind und dicht am Kragenrand mit einem kleinen Metallknopf besessigt werden. Und zwar: auf Diensthemd, Dienstrod und Mantel. Sie bestehen bei den unteren Führern aus vier schachbrettartig nebeneinanderliegenden gedrehten Schnüren in der Farbe der Kragenumrandung mit einer durch eine Einlage versteiften Tuchunterlage in der Spiegelzgarbe, die auf seder Seite 2 mm sichtbar ist. Die Breite des Achselstückes besträgt 2 cm.

Die mittleren Führer, vom Sturmführer einschließlich aufwärts bis einschließlich Obersturmbaunführer, haben Achselstücke aus vier nebeneinanderliegenden gedreh-



Achselstück für S.A. Mann bis einschl. Obertruppführer (Gruppe Thürungen)



Achselstück für Sturmführer bis einschl. Obersturmbannführer (Gruppe Westmark)



Adıselstück für Standartenführer und Oberführer (Gruppe Westfalen)



Achselstück für Brigadeführer bis einschl. Obergruppenführer (Gruppe Berlin-Brdbg.)



Adiselstück für den Chef des Stabes



Achselstück für S.A - und S.S.-Verwaltungsführer bis einschl. Obertruppführer



Achselstück für San.-Sturmbannarzt-Anwarter bis San.-Obersturmbannführer

ten Gold= oder Silberichnüren in des Knopsfarbe auf einer versteiften Tuch unterlage in der Spiegelsarbe, bei ein. z Breite des Achselstildes von 2 cm.

Standartenführer und Oberführer habzein gestochtenes Achselstild, das aus die nebeneinandergelegten doppelt gestocht nen Schnüren besteht, in Gold oder Sie ber, je nach der Anopssarbe, auf einz versteisten Tuchunterlage in der Spiegtsfarbe, bei einer Breite von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm. De Tuch der Unterlage ist am Rand 2 be 4 mm sichtbar.

Brigadesührer, Gruppensührer und Oben gruppensührer haben ein viersach gestocktenes Achselstück aus je einer gedrechte Gold= und Silberschnur auf einer Unteslage in der Spiegelsarbe, bei einer Breides Achselstücks von 2½ cm. Zur Beschinderung des Durchscheinens des Tuzuntergrundes ist zwischen Unterlage untergrundes ist zwischen Unterlage untesseicht eine 1 cm breite goldene Libesessigt. Das Tuch der Unterlage ist a Rand 2—3 mm sichtbar.

Der Chef des Stabes trägt das gleic Achselstiick wie vor, jedoch in der Mit des Achselstildes einen sechszackigen Stert Sanitätsführer vom Can. Sturmban arzt-Anwärter einschließlich bis Can Obersturmbannführer einschließlich tr gen ein Achselstück aus vier nebeneina derliegenden Schnüren in Gold auf ein Unterlage aus violettem Camt bei ein Breite des Achselstückes von 20 mg San.=Standartenführer und Can.=Oba führer tragen ein geflochtenes Achselsti in Gold auf einer Unterlage aus viole tem Camt bei einer Breite von 25 mg San. Brigadeführer bis San. Dbergru venführer einschließlich tragen ein geflot tenes Achselstück in Gold und Silber a einer Unterlage aus violettem Camt b einer Breite des Achselstüdes von 25 me

5.A. und S.S. Verwaltungsführer tralen bis einschl. Obertruppführer ein Achelstück aus vier nebeneinanderliegenden mauen Schnüren auf blauem Grund in iner Breite von 20 mm. Bei Verwalungsführern im Range eines Sturmfühers bis einschl. Ober-Sturmbannführers besteht das Achselstück aus vier nebeneinanderliegenden Silberschnüren auf blauer Samtunterlage, in einer Breite von Kange eines Standartenführers und Oberführers ist das Achselstück aus Silber gestochten, 25 mm breit, auf blauer Samtunterlage.

Bei der S.S. besteht das Achselstück bis einschließlich Obertruppführer aus schwarz-weißer Schnur; vom Sturmsührer aufwärts wird das Achselstück aus Silber getragen, vom Standartensührer aus Silber dreifach gedreht. Das Achselstück des Reichssührers ist aus Silber geflochten.

### Adjutant

Den Führern von S.A.-Einheiten vom Sturmbann aufwärts sind Adjutanten ugeteilt. Ihr Abzeichen ist die Adjusantenschungen (s. nebenstehende Figur).

### Adjutantenschnur

Sie wird über die rechte Schulter getrasen und unter dem unteren Ende des Achjelstückes eingeknöpft. Bon hier verstäuft sie sowohl vorn als auch von hinten unter der Achsel durch zu dem oberen Anops des Dienstrockes bzw. zum zweiten Knops des Diensthemdes. Die Adjutanstenschnur ist stets in den Farben der zweisarbenschnur der betressenden vruppe gehalten. Die S.S.:Aldjutantenschnur ist schuur ist schwarzssilbern.



S.S.-Adjutant im Range eines Sturmbannfuhrers im Ausgehanzug

### Amtsleiter

Bezeichnung für die P.O.-Leiter, die unmittelbar entweder dem Reichsleiter, del Gauleiter, dem Kreisleiter oder dem Ortsgruppenleiter unterstehen.

Der Amtsleiter der Reichsleitung trägt den Dienstanzug der P.O.=Leiter (s. d'mit karmesiuroten Spiegeln, auf denen zwei goldene Gardeligen aufgestickt sind Sein Kragen ist goldgelb paspeliert, auch die Mütze ist goldgelb paspeliert; diese haußerdem ein Mügenband aus dunkelbraunem Samt und eine goldene Mützenkorde Der Amtsleiter der Gauleitung trägt auf dem Dienstanzug der P.O.=Leiter rosespiegel mit zwei silbernen gestickten Gardeligen. Sein Kragen ist rot paspelier ebenso die Mütze, die außerdem ein Mützenband aus dunkelbraunem Samt und ein silberne Mützenkordel besitzt.

Der Amtsleiter der Kreisleitung trägt auf dem Dienstanzug der P.O.-Leite dunkelbraune Samtspiegel mit zwei silbernen gestickten Gardeligen. Sein Krage ist schwarz paspeliert, ebenso die Müße, die außerdem ein dunkelbraunes Samtban und eine silberne Mügenkordel besitzt.

Der Amtsleiter (auch Stützpunttleiter) der Ortsgruppenleitung trägt auf seine Dienstanzug der P.O.-Leiter hellbraune Tuchspiegel mit zwei silbernen gestidte Gardeligen. Sein Kragen ist hellblau paspeliert, ebenso die Mütze, die außerde ein Mützenband aus hellbraunem Stoff und eine silberne Mützenfordel besitzt.

### Anfer



Spiegel eines Mavinesturms

Das Abzeichen der Marinestürme auf dem rechte Kragenspiegel. Der Anker, unklar, besindet sich hie links von der Sturm= und Standartennummer is oberen, hinteren (linken) Winkel. Ein Anker be sindet sich außerdem auch auf den kleinen goldene Knöpsen, mit denen der Sturmriemen beiderseit an der dunkelblauen Schirmmütze besestigt ist.

### Apothefer

Apotheter mit ärzilichem Staatsexamen, im Rang des San. Sturmführers einschlauswärts, tragen in Gold auf beiden aus violettem Samt bestehenden Kragen spiegeln die Dienstgradabzeichen ihres Dienstranges (s. S.A. Sanitätsführer) Außerdem auf dem linken Unterarm auf einem mit Goldschnur eingesaster 5 × 7 cm großen violetten Oval ein großes goldenes gotisches A (s. d.).

### Apotheker=Anwärter

Er trägt — vom 4. klinischen Semester an — den Dienstanzug eines S.A.Dber truppführers seiner S.A.Einheit mit einem violetten 5×7 cm großen, mit Goldschurr eingesasten Oval auf dem linken Unterarm. In dem Oval besindet sich eigroßes goldenes gotisches A (s. d.).

### Armbinden

Die rote Armbinde mit dem schwarzen Hakenkreuz in weißem Kreis, auf der linken Oberarm getragen, gehört unter dem Namen "Armbinde" zum große

und tleinen Dienstanzug der S.A. und wird als Bestandteil desselben auch außers halb des Dienstes getragen. Die S.S. trägt die rote Armbinde mit dem Hakenkreuz zuf weißem Kreis noch mit je einem schwarzen Streisen am oberen und unteren Kand. Die Armbinde der Hitlerjugend hat in der Mitte des roten Feldes einen breiten weißen Streisen, das Hakenkreuz jedoch in einem über Eck gestellten weißen Quadrat. Borschriftsmäßige Armbinden müssen mit einem Stempel der vorgesetzten Diensteitelle versehen sein.







SS.-Armbinde



H.J.-Armbinde

Neuerdings tragen auch der Stahlhelm und dessen Sporteinheiten als Teil der S.A. die Armbinde der S.A.

Bei Traner kann ein Trauerflor iiber der Armbinde getragen werden.

Die Abgeordneten führten bis vor kurzer Zeit Armbinden mit mehreren goldenen Streisen. Als sie besondere Abzeichen auf dem Arm erhielten, sind diese Armbinden dann aber für ungültig erklärt worden. (Siehe auch Sturmband und Horitzussiel-Armbinde.)

### Armscheiben

Auf dem linken Oberarm getragene Abzeichen des Deutschen Jungvolkes. Mit einem Durchmesser von 5,4 cm zeigen sie die Rune in der Farbe der Oberbanne (j. d.). Beim Oberbann 2 (gelb) und Oberbann 6 (weiß) ist die Rune schwarz gespalten, sonst weiß.

Jungbannführer tragen weiße Armscheiben mit einer Einsassung in der Farbe ihrer Oberbanne. Oberjungbannsührer tragen gelbe, Gebietsjungvolksührer duntelrote Armscheiben mit silberner Schnur besetzt, der Obergebietsjungvolksührer eine hellrote Scheibe mit goldener Rune und Goldschnur.

Armscheiben der Jungvolkeinheiten



Oberbann 1



Oberbann 2



Oberbann 3



Oberbann 1



Oberbann 5



Oberbann 6

### Armscheiben der Jungvolk-Führer



Obergebiersjungvolkführer



Gebietsjungvolkfüluer



führer



Oberjungbann- Jungbannführer im Oberbann 1



Jungbannführer im Oberbann 2









Jungbannführer Jungbannführer Jangbannfahrer im Oberbann 3 im Oberbann 4 im Oberbann 5 im Oberbann 6

### Armelabzeichen

Siehe: Armscheiben, Askulapstab, Apothefer, Hitler-Jugend, Jungvolf, Moto iturm, Reichsführerschule, Sanitätsführer, Sanitätsmänner, Technischer Lehrsturm Zahnärzte.

Arzte (Siehe Canitätsführer.)



### Askulapstab

Das Abzeichen der Sanitätsführer, soweit sie mi destens 4 klinische Semester studiert haben, besteht au einem Stab, der von einer Schlange umwunden ! Der Askulapstab hat seinen Namen nach Asklepios, de griechischen Gott der Beilkunde, deffen Attribut dieser Sta ist, der seitdem allgemein als Symbol der Beilkunde gil Er wird in Gold auf dem linken Unterarm in eine 5 / 7 cm großen, mit Goldschnur eingesaßten Oval a violettem Camt getragen.

Irmelabzeichender Arzie Bei den Marine-Jungstürmen wird der Askulapstab, un zwar in Blau aufgestickt, von dem Sanitätsgast auf dem rechten Oberarm unter halb des Rangabzeichens getragen.

### Ausrüstungsstücke

3n der Ausrüstung eines S.A.-, S.S.- usw. Mannes gehören ein Kalbsel tornister, ein Kochgeschirr, Brotbeutel, Feldflasche mit Trinkbecher, Dede un zwei Verbandpäckhen, ferner eine Zeltbahn und Zeltbahnzubehörbeutel ujw.

### Bannfahne

Das Feldzeichen der Hitler-Jugend; auf rotem Geld mit weißem Balten (0,45 cm) zeigt sie einen schwarzen, weiß bewehrten und mit weißem Hatentrenz belegten Abler, über bem auf gelbem Band die Bann-Nummer steht. Größe 1,45 2 cm.



#### Bann

Der Baunsuhrer trägt auf weißer Schulterlappe ein Eichenblatt mit einer Eichel und rote Führerschnur. Seine Mütze hat ein weißes Prützenband.

#### Barctt

Di Ropibededung des Bundes deutscher Mädels aus schwarzem Samt in der Form der Wagnerkappe.

### Besatstreifen

Di Müten der Hitlerjugend haben vom Bannführer an aufwärts Besatstreisen in der Dienstgradsarbe (j. d.).

### Betriebszellen (Siehe M.S.B.O.)

#### Binder

de nach der Zugehörigkeit zur E.A. oder S.S. wird der Binder in Braun oder in Schwarz getragen. Fir Formationen der S.A. ist der Binder zum Dienst nend aus demselben Material (Köper) gesertigt mie dis Diensthemd, Zum Dienstrod der S.A. gehört in dinkelbrauner Binder.

D. E.S. trägt den gleichen schwarzen Binder zum Dienstrock. Einen schwarzen Binder tragen auch die Amtswalter. Beim Dienstroud wird auf dem Binder das Parteiabzeichen in Siet der Taschenlnöpse getragen. Beim neuen Dienstrot haben die Binder teine Parteiabzeichen mehr. (Die be auch Halstuch.)



Nach S.A.-D.-V. 185 muß der Buder so gebunden sein, daß beide En ten gleich Emg sind und nicht, wie auf oben stehender Abbildung, auf der das untere Ende lavger ist

### Blodwart (Siehe politische Leiter.)

Blodwart ist die unterste Stufe der politischen Leiter einer Ottsgruppe. Sein Duduzug besteht aus Dienstrock und Stieselhose aus hellbraunem Stoff, schwarzem Tieseln, braunem Hemd, schwarzem Vinder, breitem, braunem Ledersoppel, wereihigem, braunem Mantel mit hellbraunem Kragen und Ausschlägen. Tellermis mit braunem Schirm und Mügenband aus hellbraunem Stoff sowie silberner ihrentordel und hellblauer Paspelierung an Mitze und Kragen. Als besonderes Lugabzeichen sichter er auf dem Kragen hellbraune Tuchspiegel mit einem silbermit Tressenwinkel.

### Bluse Eiche Dienstbluse.)

### Blutfahne

Im für die blutgetränkte Fahne des 9. Novembers 1923. Sie wird vom S.S. Sturm 1 München (Traditionssturm) gesührt und gilt als ein besonders heiliges 3 ichen, mit dem durch Berührung die neuen Feldzeichen (Standarten der SA. und S.S.) geweiht werden.

### Braunhemd

Di braune Faibe, die das Erdverbundene andeutet, ist die Lieblingsfarbe Adolf Hullers, wie sie auch die Bismards war.

Bestimmend für das Brannhemd als Dienstanzug war ferner die Frage de Billigteit, die jedem Pg. die Anschaffung ermöglichen sollte, sodann der deutlie Unterschied gegenaber der Reichswehrunisorm. Zum erstenmal zeigten sich "Branhemden" 1925, nachdem die ersten E.A. Männer nur graue Windjaden und gra Stimugen mit dem Barteiabzeichen als Rotarde getragen hatten.

Als großer Dienstanzug jur die E.A. und E.E. ist das Braunhemd meist aus Köp und indanthren gefärbt, mit zwei aufgesetzten Brufttaschen, silbernen oder g denen Metalltnöpsen, je nach der Gruppe (bei der S.G. Ledertnöpse) und Achte jtud (j. d.) auf der rechten Schulter. Bei diesen Formationen hat das Braunhen als großer Dienstanzug Kragenspiegel und Kragenschnüre.

Amtswalter (j. d.) tragen dasselbe Semd mit anderen Abzeichen und vom Ran

des Ortsgruppenleiters ab Schulterfordeln.

Zum Dienstrod tann ein braunes hemd aus seinerem Material (Popeline) a getragen werden, ohne Bruftiafche, mit abuchmbarem Kragen und Perlmutte tnöpfen. Es tann in dem bisherigen Braun, aber auch in der neuen Farbe ge halten sein. Außer Dienst ist einfarbige Wasche in allen Abstufungen von Brau bis Beiß gestattet.

### Brigade

Nene Bezeichnung für die bisherigen Untergruppen. Gine Brigade umfagt mehr ! Standarten.

### Brigadeführer

Dienstrang zwischen Oberführer und Gruppenführer, der durch Erlaß Adolf Sitter vom 26. 5. 1933 nen bei der G.A. und G.E. geschaffen wurde. Die Dienstgradabzeiche (1. d.) des Brigadeführers bestehen aus einem zweiblättrigen Eichenland at beiden Spiegeln mit einem Stern in der vorderen oberen Ede der Kragenspieg in Gold oder Silber. Um Kragen, Spiegel und Mügendedel trägt der Brigad' führer eine Gold oder Silberschnur, je nach Farbe der Knöpfe. Um den ober Rand des Mügenauschlags trägt er die Zweisarbenschnur seiner Gruppe od jeines Stabes, Unmittelbar darunter eine 112 cm breite Gold oder Silbertres je nach Knopffarbe (1. S.A.=Mütze), jedoch nur dann, wenn er eine S.A. Ginh führt. Dieje Treffe ift tein Dienstgradabzeichen, sondern bezeichnet, daß er em S.A. Einheit führt. Stabsführer oder Reserenten tragen daher, auch wenn sie de Dienstrang eines Brigadeführers haben, teine Treffe

### Brustschild



Brustschild der Veldpolizer

Als "Ringkragen" das Abzeichen de Sturm-Fahnenträger und Standartenirag (i. Kornett), die einen achtstrahligen Giermit Soheitszeichen belegt, im herzförmige Echild führen. Auch die Teldpolizei (1. 01 wenn sie im Dienst ift, führt einen Brit ichild, und zwar nierenförmig mit Polize jtern, lints und rechts vom Satentreng be gleitet. Unter dem Polizeistern befinder n hier die Dienstnummer des Beamten

Buchstaben auf Kragenspiegeln (Giehe Spiegelbeichriftung.)

### Bund deutscher Madels (B.S.M.).



to dem turzlich vorübergehend sür den Bund deutscher Mädels ebensalls eine braune Tracht eingesührt worden war, ist jetzt als Kleidung zür alle größeren wlegenheiten solgende Tracht bestimmt worden: Blaner Rod mit Gürtel, weiße Inje (im Sommer halbe, im Winter lange Armel) und schwarzes Halstuch mit Aberluoten; dazu als Kopsbededung schwarze Kappe; im Winter sechslnöpsige brunne Kletterweste mit 4 Taschen. Statt der sür die braune Tracht eingesührten, dem linten Arm getragenen Tresseuwintel, tragen die Führerinnen jetzt wieder die residnüre, und zwar:

Mad Idastssührerin: Schnur in den Lindessarben.

Surinhierin: grüne Schnur, dappengührerin: grünsweiße Schnur, Ing hrerin: weiße Schnur,

Untergansührerin: rote Schuur, Gansührerin: rot-schwarze Schuur. Obergansührerin: schwarze Schuur, Ganverbandsührerin: schwarz-sülberne Schuur.

### B.d.M.=Wimpel

Er zeigt auf schwarzem Felde das B. d. Mi. Mbzeichen. Ber der Mädelschar 50 cm) und bei dem Mädelring (60 · 100 cm) besteht sür die linke Seite ber Korschrift. Der Rimpel des Mädeluntergans (100 · 150 cm) ist das au beiden Seiten gleich.

#### Bolle

Die "Bolle" zwei grüne Wolllngeln an grüner Schnur ist das Traditionabzeichen der banerischen Schüßen; sie wird von allen Angehörigen der Shüßer Landarte (1. d.) am rechten Taschenkupf getragen

### Chef des Krastfahrwesens

Er ist gleichzeitig Abteilungschef der Obersten E.A.-Führung, und trägt den Diem anzug eines Abteilungschefs der Obersten E.A. Führung

### Chef des Stabes

Mächit dem Ob riten E.A.-Führer Adolf Hitler ist der Ches des Stades (Ann. "Min Staden") der hochste Vorgesetzte der E.A., S.S. und der angeschlosset Vorlande und Formationen. Sein Dienstgradabzeichen ist ein sechszachtger golden Stern, der von einem goldenen Lorbeerkrauz umgeben ist, auf hochroten Spiege Um Kragen, Spiegel, Mützendedel und Mützenausichlag trägt er eine Goldschn Seine Kuöpse sind golden, der Mützenäberzug hochrot. Der Stadesches trägt ein slechtenes Achselstud (1. d.) in Gold und Silber, rot unterlegt, 25 mm breit, in Mitte ein sechszachiger Stern. Anschließend an die um den obeien Rand Lingenausschlage lausende Goldschnur trägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlage lausende Goldschnur trägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur trägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur trägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur trägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur trägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur krägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur krägt er eine 2 cm breite goldene Tickenausschlages lausende Goldschnur krägt er eine 2 cm

### Dienstanzug

Jum großen Dienstanzug der S.A. gehört: Braunes Diensthemd mit Vinder gleicher Farbe, auf dem das Parteiabzeichen in Höhe der Taschenlnöpse sitt, brat Stieselhose mit hohen Stieseln oder Gamaschen (soweit sür Sonderwermation nicht andere Vorschriften gelten), Koppel mit Schulterriemen und S.A. Muse d.) mit Hoheitsabzeichen und Sturmriemen. Ferner Orden und Armbinde und die Führer die Signalpseizenschnur.

Der große Dienstanzug wird bei großen Ausmärschen und seierlichen Aulässen tragen. Gegenüber dem Pg.-Braunhemd unterscheidet er sich durch den braun Binder, den Schulterriemen, die Kragenspiegel, die Kragenumrandung und Dienstgradabzeichen, die von den Pg. nicht getragen werden sie auch PO Lettend E.E.).

### Dienstbluse

Statt des Diensthemdes ist auch eine Dienstblust mit Koppelhaken zulässig. Dechnitt der Bluse ist die auf die Länge sonst der gleiche wie der des Home. Der untere Rand der Bluse darf unter dem Koppel nicht hervorsehen.

### Dienstgradabzeichen

Litzen, Sterne, Eichenkand und Lorbeerkranz. Sie besinden sich auf dem lint Kragenspiegel bezw. auf beiden Kragenspiegeln (siehe Tasel Dienstgradabzeich auf Seite 2021).

Weitere Dieusigradaozeichen sind Achselstücke (1. d.), Silber und Goldschnüre (1. aud Müßentressen (f. d.).

Bei den Marine Inngstürmen (f. d.) bezinden sich Dienstgradabzeichen aus bem rechten Oberarm. (Siehe auch P.O.-Leiter und hitler-Jugend.)

Dienstgradfarben der h.7.

r Ho. sind die Führer vom Bann dur Sungbannsührer auswärts neben beit Dienstgrad ihzeichen noch durch Dienstgrad ihzeichen noch durch der Schultertlappen und Bsakstrei un der Mütze bzw. der Armscheiben der Tilden. Es bedenten hier:

On a in: Stäbe des Gebietsstabes.

Dergebietssührer bzw. Ober gebietsjungvollsührer.

In Uret: Gebietssührer bzw. Cebiets inngvolksührer.

Oberbannführer bzw. Ober jungbannführer.

2011: Bannführer bzw. Jungkann führer.

### Diensthemd (Dienstbluse)

(300 Brumhemd.)

### Dienstmütze

Eine Schirmmütze, Hitlermütze, Sul-Mise, Mitzenüberzug sowie Marine II. und Wassersportschulen.)

### Dienstrock

Er gilt als fleiner Dienstanzug für E.A. = 3 und P.D. Leiter. Auf dem Kragen oliden sich die Spiegel und Einfanun die jouit auf dem hemd fitzen. Er Mt .- i ber E.A. vier aufgesetzte Tajchen ned vier gefornte Metalltnöpfe ans Gold n i Eilber, je nach ber Gruppengugeborm it. Den gleichen Schnitt hat er In De Bo. Bei ber G.E. find nur die eill unden aufgesetzt, mahrend die Gei-I Iniden ichräg eingeschnitten sind und mustanie Potten baben (f. Figur Adjumie. Die Armel haben Anfichlage, und ber rechten Schulter befindet sich für El und E.E. ein Achselftud (i. d.). Dienstrod besteht für die G.A. aus amm mit leren Dlivbraun, dem fich auch and Soje angupaffen haben, für on EE aus ichwarzem Juch, Der Dienft ber R.D Leiter besteht aus hell Mollium Elon.



Dienstrock der SA
S.A. - Fuhrer im Rang eines Grippenführers, ohne Formationsfuhrer zu som

### Dienstgradabzeichen der SA.= und SS.= Sührer

Bu Seite 18



Chef des Stabes



Obergruppenführer



Gruppenführer



Brigadeführer



Oberfuhrer



Standartenführer



\* Obersturmbaunführer als Staf



Obersturmbanmführer



Sturmbannführer



Sturmhamptführer



Obersturmfuhrer



Stumführer



Obertruppführer

Huer - Awarze Spleyel und salwarz-weiße Zweifarbensamm - Gruppe Berlin-Brandenburg



Truppfüluer



Oberscharführer



Scharführer



Kottenführer



Sturmmann



S. I. - hzw. SS.- Mann

Timer diwarze Spreyel and salwarz weipe Zweifarbenschnur - Gruppe Berlin-Brim enburg.

## Dienstgradabzeichen der Sanitätsführer sämtlich violette Samisviegel



Sanitäts-Obergruppenführer



Sanitats-Gruppenfuhrer



Sont as Brigadefüluer



Sanitàts-Oherführer



Sanitats Standartenfulirer



Smalais Obersturmbannf.



Sanitats-Sturmbanufuluer



Sanitats Stirmhauptführer



- Marks-Oberstungthrer



Sanitats Sturmfuhrer



San. Sturmbannarzt Anu.

### Dolch der S.A.

Ab I. Tebruar 1934 gehört zum Anzug der S.A. ein Dolch. Er wird entweder an Koppel getragen, wo er mit dem Karabinerhafen in eine Schlause eingehänd wird, die sich drei Finger lints neben der Schlause des Schulterriemens bezindt er taun aber auch in einem Ring eingehängt werden, der in der linten Kock ode Manteltasche 1 cm vor der Bordertante augebracht ist. Jum großen Dienpauzu Dolch nur am Koppel. In Lotalen und im Theater, wo das Koppel abgele werden dars, wird der Dolch in den Taschenring eingehängt. Abgelegt werd, dars der Polch um in Privatgesellschasten. Wird das Koppel unter dem Mantgetragen, so muß der Dolch an dem Ring des Mantels eingehängt und außerhaldes Mantels getragen werden.

### Edelweiß

Angehörige der Gruppe Hochland tragen an der linten Seite der Dienstmitt ein Edelweiß aus Metall.

### Chrenhalber

Zugeteilte E. A. Gubrer.

Sie tragen den Dienstanzug und die Abzeichen jener Einheiten oder Dienststellen, denen sie zugeteilt sind. Die dem Stab des Obersten S.A.-Führers Zugeteilten larmesinrote, die einer Obergruppe oder Gruppe Zugeteilten hochtote Spiegel und Müßenbänder.



Mütze eines S. A.-Fuhrers z. V

Zur Veringung gestellte E. A. «Tührer (E. A. «Tührer 3. B.) Die zur Versigung der E.A. gestellten Tührer tragen Dienstanzug mit Abzeid der letzten Dienststelle die sie betleideten, jedoch ohne Silbers oder Goldtressen und den Minkenausschlag. Spiegel, Unterlage des Achselptsides und Mützenausschlag gr

Burbichledete E. A. Führer.

Berabichiedete II.-Führer tönnen auf eigenen oder auf Antrag der vorgesent Dienstitelle das Kecht erbalten, den bisherigen Dienstauzug bei sestlichen Geleg heiten zu tragen. Sie sind jedoch nicht mehr Angehörige der S.A. Bezüglich Trebunt Abzeichen gilt das gleiche wie sür S.A. Führer z. B. Sie haben außerdgemäß S.A. D.B. ein goldenes bzw. silbernes V auf den äußeren Seiten der Stagel auf dem Kragen zu tragen.



The content of the co



In razen den Dienstauzug der Standarte wie der Führer der Standarte, jedoch wie Gold oder Silbertresse um den Mützenausschlag, an den Spiegeln das Eichensten mit der Standarten-Unmmer und 3 Siernen.

### Ehrenzeichen (Siehe Orden.)

#### Eichenblatt

Dienstgradabzeichen für den Standartenführer (1 Blatt), jur den Oberführer Zuhrer einer Brigade (2 Blätter), jür den Brigadezührer (2 Blätter ud 1 Stern), jür den Gruppenführer (3 Blätter) und für den Obergruppenführer und atter mit 1 Stern). Vom Oberführer aufwärts heißen die Eichenblätter Jululub. Alle Sichenblätter haben neuerdings eine bzw 2 Sicheln.

#### Sahnen

Eine Standarte, Teldzeichen und Sturmsahnen, Flaggen zur Reiterstürme und Beiterstürme

Sahnenschuh (Giebe Standartentrager.)

Sahnenspiegel (Siehe Sturmfahne.)

### Sahnenträger

The Schnentrager der Sturmsahne und der Standarte (des Feldzeichens) sühren Sczeichnung Kornett und haben den Dienstgrad eines Scharsührers die Sturm Als besondere Abzeichen haben diese Fahnenträger, wenn sie die Fahnen, Inwen, Motorstander oder das Feldzeichen tragen, einen Kingkragen.

### Sahnlein

en hat des D.I., entsprechend der Gefolgschaft bei der HI. Sein Führer trägt in nun weiße Führerschnur.

### Sahrtenmesser

1 der H.I. an der linten Seite getragener ca. 25 cm langer Dolch mit H.I.

### Sangschnur

riber bei Motor-E.A. Einheiten bestanden) siehe auch Adjutantenschunr.

Scharfuhrer des preußischen Feldjägerkorps

### Seldjägerkorps (in Prenken)

Die Uniform des Teldingerkorps ift a olivbrannem Grundinch gesertigt. D Rod hat den Schnitt der sogenannt Polizei-Rodbluse mit einem Kragen al Grundtuch; am Kragen, an den girm aufschlägen und Vorderteilen sowie 11 den Kragenspiegel Vorstoß ans weiß Abzeichentuch; vom Feldiagersturmban führer einschließlich auswärts am Krag Vorstoß ans goldener Schnur. Die Bru taschen sind aufgesetzt, die Scitentasch eingelassen, beide mit Batten. Die Gru hat acht matigoldene Knöpfe, bei uma legtem Leibriemen liegt das Schloß dem untersten Knopf; Bruft= und Seit taschen haben je einen fleinen mattg denen Knopf. Die Kragenspiegel n weiß und haben auf dem rechten Krage jpiegel einen goldenen Polizeistern. Die Müge, in S.A.-Form, hat olivbri nes Grundtuch, ein weißes Mükenbar silbernes Hoheitsabzeichen und an Sta des Knopses einen goldenen, erhaber Polizeistern. Das Achselstück ist w unterlegt. Bur Dienstnniform geh weißmetallener Ringtragen zwei Hatentreuzen, Polizeistern. teilungs- und Dienstnummer in 18 sing. Er wird an einer weißmetallem Doppelaliederkette mit dem Einhär hafen im dritten obersten Knopfloch tragen. Die Signalpfeife hat eine geil tene weiße Schnur.

Die lange schwarze Hose — ebenso wie Stieselhose aus olivbrannem Grundinghat Biesen aus weißem Abzeichentuch ihr werden, im Gegensatz zu den bram Marschstieseln, schwarze Zugitiesel gwen. Der Mantel hat ebensalls brannes Grundinch mit einem Krunaus duntelbrannem Tuch, brann wers und weißem Vorstoß.

### Seldscher

Szeichnung zur Hitler Inngen, die im Santtätsdienst ausgebildet sind. Anzeichen: Gener Kreuz, Durchmesser 5,5 cm (f. d.), auf lintem Unterarm.

### Gliegerabzeichen

Da E.M. Gliegerabzeichen wurde in zwei Arten verliehen:

in Flugzengführer auf himmelblauer Tuchunterlage ein silbergestidter Doppelflugel mit einem schwarzen Halentrenz auf weißem Teld in silbergenichtem Ring mi schwarzen Puntten (Propellernabe);

bis für Flugzengorter wie unter a), jedoch mit rotgesticktem Ring mit silbernen brilten.

Du Abzeichen für E.A. Flieger, von der Obersten E.A.-Führung verliehen, gestlich geschützt und im freien Handel nicht erhältlich, wird auf der Dienstbluse vorr dem Dienstrod aufgenäht, und zwar derart, daß es ungesähr 1 cm über eiwa vorhandenen Ordensspange liegt. Der Mittelpunkt des Abzeichens muß wan über dem Knops der linken Brusttasche sein.

### Slieger

Tie Fliegerstürme der S.A. und S.S. j. It. durch einen gestügelten Propeller, entsprechend der Farbe r Knöpse aus gelbem oder weißem Metall, in der unteren Ede des Kragenspiegels lenntlich , sind die September 1933 in den "Deutschen Lustsportversund" übergesuhrt. Die Angehörigen der bisherigen In gerersatsstürme sind turzlich den Technischen Lehren in en (s. d.) überwiesen worden.

. 1. Tlieger ausgebildete H.J. (f. d.) tragen auf dem Unten Unterarm eine liegende hellblane Raute mit Ungeliem, weißem Propeller.



l inform der ehem. Eliegerstieme

### Slugzeugführer

Er und lenntlich durch das Tlugzengführerabzeichen (f. d.).

### Slugzeugorter

E. find lenntlich durch ein ahnliches Abzeichen wie die Flugzengführer (f. Fliegerichen).

### Sührer

et und E.E.-Führer sind an den Dienstgradabzeichen (s. d.), die sich am Kragen plat bezunden, erleuntlich. Der oberste E.A.-Führer (Dsas), Adolf Hitler, trägt unt zu Abzeichen. Ihm im Rang am nächsten sieht der Chef des Stabes. Es wen dann

Obergruppeninhrer, Gruppenführer, Brigadeführer, Oberführer, Standartenführer, Doersturmbannführer, Einrmbannführer, Eturmbannführer,

Obersturmsuhrer, Sturmführer, Obertruppsiihrer, Truppsiihrer, Oberscharsührer, Scharsührer, Rottenführer, Sturmmann,

(Räheres hierüber bei den betreffenden Rangstufen.)

### Führerkoppel

Das Koppel der Tührer unterscheidet sich bei der S.A. von dem gewöhnlich Leibriemen dadurch, daß es statt des Koppelschlosses (s. d.) durch eine Doppeldorschnalle geschlossen wird (s. Tig. S. 23 und Zweidernschnalle). Bei der Stragen Führer ein Koppelschloß in der Art des Schlosses der Marineseldbind (1. Tig. Adjutant).

Führerschnur (Siehe Signalpfeife.)

Führerschule (Siehe Reichsführerschule.)

Führersignalpfeife (Siehe Signalpseife.)

Führersterne (Siehe Sterne bzw. Dienstgradabzeichen.)

Sufbefleidung (Giebe Stiefel.)

Gamaschen (Siehe Ledergamaschen bzw. Widelgamaschen.)

### Gardeliken

Abzeichen sur die höheren Rangstusen der P.D.:Leiter, die sie auf ihren 3100 geln tragen.

Goldene Gardeligen führen auf larmesinroten Spiegeln die Amtsleiter der Renleitung, auf dunkelbraunen Samtspiegeln die Kreisleiter und auf hellbraum Inchspiegeln die Ortsgruppenleiter.

Silberne Gardeligen werden gesührt von den Abreilungsleitern der Reichsleiter (karmesiniote Spiegel), den Amisleitern der Gauleitung (iote Spiegel), den Ausleitern der Kreisleitung (dunkelbraune Samispiegel) und den Amisleitern Orisgruppenleitung (hellbrauner Tuchspiegel)

### Gauleiter

Er trägt auf dem Dienstanzug der P.D.-Leiter (s. d.) roie Spiegel mit dopt goldenem Eichenlaub. Sein Kragen ist rot paspeliert, ebenso seine Mütze, di

Wegenband aus dunkelbraunem Samt und eine goldene Rügenkorde besitzt. Geneiter-Siellvertreter tragen ein einsaches Eichenlaub auf den Spiegeln.

#### Gebiet

Stellnung fur die zweitoberste Stuse der Hitlerjugend Ber Beit lesteben 21 (Se

| 1 Djiland    | S. Niedersachsen    | 15. Mittelland  |
|--------------|---------------------|-----------------|
| 2 Rurmarl    | 9. Westfalen        | 16. Sachien     |
| Berlin       | 10 Ruhr=Riederrhein | 17. Thuringen   |
| = hlesien    | 11. Mittelrhein     | 18 Franten      |
| 5 Dille      | 12. Westmark        | 19. Sochland    |
| de l'ordmart | 13. Hessen-Rassau   | 20. Bürttemberg |
| 7 Pardice    | 11 Gurheijen        | 91 Baken        |

Der Gebietsführer trägt auf den Schulterklappen zwei Sichenblätter, eine schwarze der erschung und um den unteren Mügenteil ein rotes Band.

### Gefolgschaft

I imnung für eine Einheit der Hitlerjugend, die aus verschiedenen Scharen interfieht.

I Gefolgichaftsführer trägt auf den Schulterliappen drei Sterne sowie eine grun Die Führerschuur (j. Hitlerjugend, Tajel Dienstgradabzeichen).

#### Geldverwalter

Intjudes in Silver auf den beiden Kragenspiegeln, die aus hellblinem Sinnt in Eturm, Eturmbann- und Standariennummer. Als Schnurumrandung lie Shunr. Das 20 mm breite Achselstäck besieht aus vier nebeneinander und blauen Schnur Grund und in mit einem Silbertnopf und Plugenband in der Spiegelsarbe der Eruppe.

Dienngrad Obertruppsührer ist die 5 mm breite Litze weiß; in der Mitte weiß ich ein 1 mm breiter blauer Längssaden. Bei der SE, ist die Litze weiß warzem Langssaden.

#### Gemeindevertreter

In ingen den Dienstanzug, der ihnen nach ihrem Kange als P.D. Lener (jd.)

### Benfer Kreuz

mermiges rotes Kreuz (Baltenbreite 25 mm, gauze Baileuläuge 70 mm) um S ein Durchmesser großen weißen Kreis. Es wird vom San S.A Mann in hl Sau, Sturmführer ohne ärztliches Staatseramen am linten Oberarm alb der Armbinde getragen.



Scharfuhrer der S. A. um Gesellschaftsanzug Gruppe Berlin-Brandenburg

### Gesellschaftsanzug

Bum Gesellschaftsanzug gehört der ti Dienstrod und bei der E.A. die In ichwarze Soje mit oder ohne Ste außer Dienft tann jum fleinen Dienge einfarbig weiße Wäfche und Kragen gell gen werden. Der Binder bleibt brm An der langen schwarzen Hose wird t hochrote Biese von 3 mm Breite tragen. Den Dienstgraden vom Gtill führer einschließlich abwärts wird by Tragen der Biese an der langen schm zen Hose freigestellt. Die G.S. it weiße Biesen. Dazu entweder schw Schniftschuhe oder, wenn die Soje Stegen getragen wird, Griefeletten. Hojen ohne Stege find schwarze Siri zu tragen. Je nach dem Grad der Te lichteit fleine ober große Ordensich (f. Tigur).

Gliederung der S.A. (Siehe = 1)

### Gliederungsfarben der h. 7.

Th Echalterklappen und die Mützendeckel der H.J. sowie die Armscheiben des D.J. welle nen durch ihre verschiedene Farbe die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Dr. um Es bedeuten hierbei in jedem Gebiet:

Rai . Oberbann 1 Grün . Oberbann 3 Schwarz . Oberbann 5

### Goldschnur

Il Umrandung der Kragen, Spiegel, Mükendedel und des Mükenansschlages des Emlischess. Anch Sturmbannsührer bis einschl. Brigadesührer tragen die Goldtur, soweit sie goldene Knöpse haben; diese jedoch nur um Kragen, Spiegel und Mükendedel.

Dezleichen tragen die Goldschnur um Kragen, Spiegel und Dingendedel die Enritatssührer, vom SanitatseSturmbannführer auswärts.

Santatsgruppenführer und Sanitäts-Obergruppenführer tragen außerdem die Gabidnur noch um den Mügenansichlag.

### Gruppenabfürzungen

Angehörigen der Gruppenstäbe tragen zus ihren Kragenspiegeln Abkürzungen ublgender Bedeutung:

| El- | <br>Berlin-Brandenburg | Om  | Djimart       | P  | Pommern   |
|-----|------------------------|-----|---------------|----|-----------|
| H() | Baner. Ostmarl         | He  | Hessell       | Sa | Sachien   |
| 80  | Franken                | Ho  | Sochland      | S  | Schlesien |
| Ha  | Hanja                  | Mi  | Mitte         | Sw | Siidwejt  |
| 10  | Rordjee                | Nrh | Riederrhein   | Th | Thüringen |
| ()e | Desterreich            | Ns  | Riedersachsen | Wm | Westmark  |
| Osl | Ditland                | Nm  | Nordmart      | Wf | Weitfalen |

Bruppen- und Zugehörigkeitsabzeichen (Giehe Tafeln der nächsten Geiten.)

### Gruppenfarben

Et Tajel: Gruppen- und Zugehörigfeitsabzeichen auf den Seiten 30-33.)

### Gruppenführer

nägt auf beiden hochroten Spiegeln je ein dreiblättriges silbernes Eicheulaub un den Mükendedel, Mükenansichlag, Spiegel und Kragen eine Silberschuur. In ließend an die Silberschuur des Mükenausschlags eine 2 cm breite silberne Ledoch nur, wenn er eine höhere S.A.-Einheit sührt oder Abteilungsches der neten S.A.-Führung ist (s. d. und Gruppen- und Jugehörigkeitsabzeichen). In dem auf der rechten Schulter ein geslochtenes Achselstück (s. d.) in Gold und Such 25 mm breit, rot unterlegt.

### Gruppenspiegel (Siehe auch Gruppenablürzungen.)

un lörige der Stäbe der Gruppen führen auf dem rechten Kragenspiegel die Ablum gibter Gruppen. Für Dienstgrade bis einschließlich Obersturmbaunsührer Ablumung (große Buchstaben 22 mm, tleine Buchstaben 11 mm hoch) weiß mittelt, vom Standartensührer auswarts wird sie unterhalb des Dienstgrad den in Metall (große Buchstaben 7 mm hoch und 1 mm breit, tleine Buch 3 mm hoch und 1 mm breit) aus dem rechten Kragenspiegel angebracht.

### Gruppen- und Zugehörigkeitsabzeichen



lunkelwen rote Sprijel weige Nummor's hwarzweige Schmare und Litzen, goldene Knopfe



dnake weitrole Spract weiße Nammern selwarzweiße Samme will Dem süberne Knopfe



schu ur. Spreget webse Nummern, schum zwelße Schu ure und Litzen goldene knopfe



schwarze Spleget, weiße Numm an "The wz i Schrure und Litz u silvern Koopf



ros irnte Spiegel schwarze Nummeri, sch welfse Schmire und Litzen, gal Lie Ku pf



apfelgrüne Spiegel weiße Nummerr, sch weiße Schmiere und Litzen, gall ne Kropf



apfelgrune Spiegel weife Nammern, weif hichirate Schnure und Hizen silberi eknopfe



Niedersachsen



Traum Spiegel welfe Summern schwarz e Schwire und Litzen goldene Knopfe



n darime Spiegel, weiße Nummern, weiße placeme Schnäre und Litzen silberne Knopfe



smar () Up une Sowael, weiße Nimmern, dim n.z. weiße Schnure und 1 tzen, jot leie Knopf



arangeg the Spregel, selwarze Nummerr schwarz welfse Schmire und Luten und leie Knopf



ovangegethe Spread schwarze Nammern schwarzovangegethe Schmax mat latzen scheme Krepfe



schu of lgethe Spie jel v 'Jo Nummeen, schu n weese Schuure u-Utzen silveri eknopp



schwefelgelbe Spiegel schwarze Nummern, weib blane Schmure und Litzen, goldene knopfe



hellblane Spiegel weise Nummern, weiß hellblane Schnure und Lutzen, Alberne Knöpfe



hell)dane Spiegel a ethe Nummera, weip hellblane Schnare ard Litzen, goldene Knopfe



stahlgrime Spiegel weiße Nunmern, how weiße Schnure und Ittzen silberm knopf



statilgrüne Spiegel weiße Nummern, so weiße Schuure und Litzen gal Lue Kur



marineblane Spiegel, weiße Nummern 16 sehr ejelgelbe Schmire un i Litzen, goblene k



marineld me Spregel, weiße Nummern, helb blan horhrote Schuure und Latzen silberre knopfe



hochrote Spiegel, goldene Schume und Knopfe

Stab der Obersten S.A.-Führung. Gef des Kraftfahrwesens, des Ausbildungswesens, General-Inspekteur, Reichs-



19. Spb gel-karmesla golden - v. Ober 1 - It schl.abwärts karmesin grangegelbe 1 - I litzen-goldene Gruppenfihrev und grapp nfuhrer sliberne - Knopfe \*

Obergruppenstäbe und Gruppenstäbe



hochrote Spiegel, hochrot silberne com Ober truppfuhrer einschl abwärts hochrot wiße Schmae und Litzen, silberne Knopfe.\*

## S. A.-Sanitätsführer



Swyspegel, his elnschl-Sin, Stavmhaupt wab Sin-Sturmbaonfahver goldene violette lätzen gold-Knopfein, Dienst-Mützenkopf in Gruppenfarbe \*

# S.A.-Verwaltungsführer



hellblane Samtsplegel: bis einschl Sturmhunpt führer blane, ab Sturmbannficht er silberne Schuure; weiß blane Litzen silberne knopfe und Dienst grafalzeichen. Mützenkopf in Gruppenfirbe \*)

\* bezüglich genaurr Dienstyradubzelchen siehe die Tafeln auf 8, 20/21

### Gruppenschnur

Die Zweisarbenschunr um den Kragen; sie wird bis einschließlich Sturmsührer tragen. Beim Sturmsührer auch um Spiegel und Mitzendedel. Standarteusül Obersührer oder Brigadesührer tragen die Zweisarbenschunr um den oberen Kdes Mützenausschlages. (Siehe Tasel: Gruppens und Zugehörigkeitsabzeichen se Dienstgradabzeichen.)

### Gruppenspiegel

Die Angehörigen der Gruppen= und Obergruppenstäbe tragen hochrote Spie

### Hakenkreuz

Die Sonnen- und Siegrune der alten Germanen. Die N.S.D.A.P. sieht nach A Hitler in seinem Buch "Mein Kamps" im Hatentreuz "die Mission des Kamstur den Sieg des arischen Menschen und zugleich mit ihm auch den Sieg des dantens der schassenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisem sein wird".

hakenkreuzbinde (Siehe Armbinde.)

hakenkreuztreffen (Siehe Tressenwintel.)

### halbschuhe

Braun oder ichwarz, dazu weiße oder hellgraue Strümpse, werden von der gade Minchen=Oberbanern und der Standarte 20, die der Gruppe Hochlangehört, im Sommer zur kurzen Lederhose getragen.

### halsbinde

Sie gehört zum Diensthemd und darf nicht durch einen Kragen ersetzt werden

### Halstuch

Es wird von der Hitlerjugend und dem Jungvolt statt des Vinders getragen ist schwarz und hat die Form eines Quadrates. Zum Dreied zusammengelegt, den seine beiden Zipsel unterhalb des Kragens vorn durch einen Lederknoten (Jusammengehalten.

### Handschuhe

Die Handschuhsarbe sür die S.A. ist Braun oder Grau. (Abolle oder Leder.) seschuhe dürsen nur von geschlossenen Einheiten, nicht jedoch von einzelnen Sührern oder Männern in geschlossenen Abteilungen getragen werden. Auch lich soll in geschlossenen Abteilungen Gleichheit herrschen.

Bedflagge (Giebe Kraftbootabteilung.)

Bemden (Siehe Brannhemd, Dienstbluse, Weiße Pasiche.)

### hitlerjugend



Symmerdienstanzug mit All chosen und Halbschuhen



Dienstrock mit Stiefelhosen Winter



Hitlerjngend Mantel mit aufgesetzten Brustlaschen

gehörige der Hitlerjugend (11 15jährige Jungen) tragen, mit der Grundfarbe Hibraun, solgenden Anzug: Braunes Hemd mit Schulterklappen und Lederknöpsen, mine Hose — im Sommer Knichose mit braunen Halbschuhen, im Winter





Normal hilem



Arst



Pionier



Feldscher



Reiter



Hieger



Verwalter



Kvaftfahrer



Veterinar

### Gliederungsfarben



rot

aelb



Oberhann 3: griin



Oberbann 1: hlan



Oberbann 5: schmarz



Oberbann 6: weiß

Stiefelhose mit hohen Stiefeln (Pioniere ichwarze Hoje), braune Schirmmutze ( Hitlerjugendmütze), braunes Koppel mi Schulterriemen und Fahrtenmesser sowie ein reihigen braungrünen Mantel mit aufg sekten Brusttaschen, herausgeflappten Kragenausichlägen und Lederlnöpfen. Auße Dienst kleiner Dienstrod im Schuitt be Dienstrodes der S.A. Die rote Armbin. (j. d.) zeigt das Halentreuz in weißer Raut und hat in der Mitte einen breiten weiß Queritreisen. Über der Binde besindet f das schwarze dreiedige Armabzeichen des C biets und Obergebiets. Formationsabzeich ujw, auf dem linten Unterarm.

Schultertlappen und Mützendedel sind jogenannten Gliederungsfarben eingefal in derselben Farbe sind auch die Numme gehalten; es bedeuten hier, jur jedes Geb sich wiederholend:

Rot: Oberbann 1 Blan: Oberbann Gelb: Oberhann 2 Schwarz: Oberbann Grun: Oberbann 3 Weiß: Die Dienstgradabzeichen bestehen in Stern oder Eichenblättern anf den Schulterflap. ferner, vom Bannführer aufwärts, in Dier gradfarben für Schulterflappen und Beja streifen an der Mütze (vom Bannführer a wärts mit Lederschirm), wobei bedeuten

Bannführer Weiß: Oberbannführer Gelb: Gebietsführer Duntetrot Sellrot: Obergebietsführer

Karmesinrot: Stabe von Gebietsstab Die Kührer tragen solgende Schnüre:

Landesjarbe Rameradichastssührer:

Echariührer: Griin

Gesolaschaftsführer: Grün=Weiß Weik!

Unterbaunführer: Rot Bannführer:

Oberbanuführer: Rot Ediwar Edwarz Gebietssührer:

Edwarz Eil Obergebietssührer: Edwarz-Gall Stabsführer R.J.F.:

Schwalbennester, Trommeln, Tambour und ähnliche Ausrustungsgegenstän in rot-weißen Farben gehalten.

### Dienstgradabzeichen



Sulsfulti er:

Uiklupten: karmesin

Ut lieblättrigem galdenem

lenlaub und zwel Sternen

nstretfen: karmesin

r dimur schwarz gold



Obergebielsführer: Schulterklappen hellrot, mit dreibfättrigem, goldenem Lichemanb und einem Stein Mutzenstreifen hellrot Führerschuur: schwarz-sifter



Gebrytsführer:
Schulterkloppen: dunkelrot
mit dreiblittrigen silbernem
lichenlaub
Matzenstreifen dunkelrot
buhrerschuur schwarz



r annfuluer: sugen gelb, mit a r sib bekenlinb elfen gelb rev rot schwarz



Bannfährer; Schulterklappen welk uit silbernem Lichenblatt Milzenstrafen weiß Führerschner, rot



Unterbanufuhrer: Schalterklappen i Sterne Fuhrerschmir wells



Auftsfuluer: Her 3 Sterm arm weiß



Scharfuhter: Schulterktappen: 2 Steine Führerschnur gräu



Kameradschaftsführer: Studterklappen i SUn Inlver daur Lan I sfarben

Hitlerjugendmütze

Braune Schirmmütze nach Art der ehemaligen Offiziersseldmützen, mit Kinnriemen und Hitlerjugendabzeichen als Kotarde (s. Abbildg.). Vom Kameradschaftssührer auswärts mit Hoheitsabzeichen und Hitlerjugendabzeichen.



### Hitlermütze

(im Vollsmund) die Bezeichnung für die braune Mutze der Organisationen der N.S.D A.P. Der Mützenrand soll parallel zu den Angenbrauen lausen, so daß di Mütze teinessalls den ganzen Hintertops bedeckt (s. auch Su.Dienste Mütze).

### hochland

Die Standarten dieser Gruppe tragen im Sommer die turze Lederhose; dazweiße oder hellgraue Strümpse und branne oder schwarze Halbschuhe (j. Figur zu Knichose E. 40).

### Höhere Führer

Die Dienstgrade der G.A. und E.S. vom Standartensührer auswärts: Standarten sichrer, Oberführer, Brigadesührer, Gruppensührer, Obergruppensührer, Ches de Stabes.

### höhere Stäbe

Eie unterscheiden sich durch besondere Farben sür die Spiegel und Schnüre. Etragen der Stad der Obersten S.A.-Führung und die ihr numittelbar unterstellter Gliederungen, mit Ausuahme des Chess des Stades, der hochrote Spiegel hat, far mesinrote Spiegel mit goldenstarmesinroten Schnüren (vom Obertruppsührer einschladwärts organgegelbstarmesinrot) vom Sturmbauusührer auswärts Goldschnürund goldenen (Gruppensührer und Obergruppensührer silbernen) Knöpsen. Di Obergruppen und Gruppenstäbe tragen hochrote Spiegel und silberushochrot (vom Obertruppsührer einschl. abwärts weißshochrote), vom Sturmbaunsührer ant wärts silberne Schnüre mit silbernen Knöpsen (siehe auch Tasel: Gruppens und Zugehörigkeitsabzeichen).

### hoheitsabzeichen



Es besteht aus einem stilisierten aufstiegenden Adler der in den Fängen einen Eichentrauz trägt, in der sich das Hatentreuz besindet. Das Hoheitsabzeichen wird in Silber von der S.A. und S.S. und Führern der H.J. auf der Dienstmätze getragen; außerden besindet es sich auf dem Koppelschloß (s. d.). And P.O.=Leiter tragen das Hoheitsabzeichen an der Mütze. In Gold trägt das Hoheitsabzeichen um Adolf Hiller.

### Horst-Wessel-Armbinde

Die Augehörigen der Brigade Horst Wessel, Berlin (Standarten 5, 15, 19 und 20) die nach Horst Wessel, dem unthischen Vorbild der S.A., genannt ist, tragen auf dem linten Unterarm eine schwarze Armbinde mit der Bezeichnung "Horst Wessel in weißer Schrift.

hosen (Siehe Wesellschaftsanzug und Stieselhosen.)

Ein lateinisches J auf dem Kragenspiegel vor der Standartennummer bedeutet Jägerstandarte (f. d.).

### 7agerstandarten

Sie sind tenntlich durch ein lateinisches J und grüne Beschriftung auf dem Grupsenspiegel. In Bauern tragen die Jägerstandarten außerdem auf der linken Brustbite das Schützenabzeichen (s. Bolle).

Jahreszahlen (Siehe Verdienstabzeichen.)

Jungbann

Sinheit des D.J., die dem Bann der H.J. entspricht. Sein Tührer trägt eine rote Guhrerschnur und eine weiße Armscheibe.

### Jungvolf (D.J.)

Das Deutsche Jungvolt (10—14jährige Jungen) trägt braunes Hemd mit Lederkröpfen, schwarzes Halstuch mit braunem Knoten, Runenschloß, Koppel mit Schulzerriemen und Fahrtenmesser, schwarze kurze Hose, schwarze Schiffchen-Mitze. Im Binter dunkelblaue Bluse.

Das Abzeichen des D.J. ist eine Rune als Armscheibe unterhalb des Armabzeichens



Kleiner Dieustanzug für den Sommer

für Gebiet und Obergebiet. Die Armscheiben (s. d.) haben je nach dem Oberbann dieselben Farben wie die Oberbanne der H. I. Vom Jungbannsührer auswärts entsprechen die Farben der Armscheiben den Dienstgradsarben der H. I. Führer. Im übrigen sind die Führer tenntlich an den gleichen Führerschnüren wie die H. Es bedeuten hier:

Landessarben: Jungenschafts-

iührer

Grün: Jungzugzührer Grün weiß: Fähnleinführer Weiß: Stammzührer Rot: Iungbannführer Rot'schwarz: Oberzungbann-

jührer

Schwarz: Gebietsjung

voltsührer

Edwarz silber: Obeigebiets=

jungvollsiihrer

Die Führerschnüre gehen von der linlen Schulter (teine Schulterflappen) zum Taschenknops.



Jungvoll:bluse für den Winter



S. A. Mann der Standarte 20 der Gruppe Hochland

### Kameradschaft

Einheit der Hitlerjugend, die nugefähr 15 Jungen umfaßt.

Der Kameradschaftssührer trägt eine Führerschnur in den Landessarben un auf den Schuttertlappen einen Stern, an der Mütze das Hoheitsabzeichen.

#### Rinnriemen

(Siehe Sturmriemen und Mügentorde!.

# Kleiner Dienstanzug

Er enispricht dem Dienstanzug, nur das zu ihm keine Orden getragen werden, mil Ausnahme von Halsorden und Brust orden. Zulässig ist dagegen die Ordenssichnalle. Auch der Dienstrod darf alteiner Dienstanzug getragen werden.

### Kniehosen

Die Untergruppe München Oberbanern und die Standarte 20 der Gruppe Hoch land tragen im Sommer eine turze Le derhose (s. nebenstehende Figur).

### Rnöpfe

Am Diensthemd der S.A. sind die Anöpse aus blankem, goldenem oder silbernem Wetall, je nach der Gruppe (siehe Gruppens und Zugehörigkeitsabzeichen), an Dienstrock und Mantel gekörnt. Die Diensthemden der S.S. haben schwarzederknöpse. Auch die Hilleringend trägt Lederknöpse. Für die P.D. sind die Meiallinöpse, die hier teilweise mit dem Hoheitsabzeichen geschmüch sind, gekörm

### Rofarde

Als Kotarde gilt sür die S.A., S.S. vn P.D. das Hoheitsabzeichen. Die SS sührt außerdem hier noch den Totentor (s. d.). Die Kotarde sür die Hitlerjugend besteht aus einem Hatentreuz aus eine rot/weiß gestellten Raute, neben der vom Kameradschaftssührer auswärts ebenfall das Hoheitsabzeichen getragen wird.

# Rommandoflaggen der S.A.=Stäbe\*)



Oberste S. A.-Pulmung



Franken

Gruppe



Obergruppe



Brigade



Standarte



Sturmbann



Thef des Kraftfahrwesens

Rommandoflaggen der S.A.= Kraftfahrstäbe



Gruppenstaffel



Motorbrigade







Motorstaffel

### Kommandoflaggen

Die Kommandoflaggen werden von höheren S.A.:Stäben, vom Sturmbann an wärts geführt, um bei Aufmärschen usw. ihren Platz erkennen zu lassen. Es sührer Die Oberste S.A. = Tich rung: Eine 90 90 cm große rote Flagge meinem 40 < 40 cm großen weißen Mittelseld, in dem sich in Silber gestickt des Hoheitsabzeichen besindet. Die Maße sür den Adler sind 36 cm hoch und 63 ouwsdehnung der Flügesspitzen.

Dhergruppe: Eine 90 × 90 cm große, durch zwei Diagonalen in zwei ret (oben und nuten) und zwei weiße (links und rechts) Felder geteilte Flagge, d so mit dem Hoheitsabzeichen belegt ist, daß der obere Krauzrand in der Mitt des Flaggentuches liegt. Die Größe des Hoheitsabzeichens, das in grauer Far

aufgedruckt ift, entspricht ber der oberften G.A.-Tührung.

Gruppe: Gine 90 60 cm große, einem liegenden Rechted entsprechen Flagge, die durch eine von links unten nach rechts oben gehende Diagonale in en oberes rotes und ein unteres weißes Dreiecksfeld geteilt ist. In dem roten Weld parallel dem roten Dreied ein weißes Dreied mit dem grau aufgedruckten Sohen abzeichen so angeordnet, daß die rote Umrandung 10 cm beträgt. Die Maße de Adlers betragen 15 cm für die Höhe und 25 cm für die Flügelausdehnung. In d. weißen Teld besindet sich, 5 cm vom unteren Flaggenrand entfernt, der Rame Gruppe in schwarzen, nicht ausgefüllten, also nur umrandeten gotischen Buchstabe Brigade: Eine rote Flagge in Form eines gleichscheligen Dreieds einer Grundlinie von 60 cm und einer Höhe von 100 cm. Das rote Feld mit einem weißen Dreied, in dem sich das gran aufgedrudte Hoheitsabzeichen finder, jo belegt, daß die rote Umrandung 13 cm beträgt. Im linken oberen & befindet sich eine weiße Gosch (25 cm Grundlinie und 38 cm Seitenlänge), der untere Kante parallel zur unteren Kante der Flagge verläuft. In dieser Go geben die Buchstaben Br. und die jeweilige Rummer in schwarzer Schrift die treffende Brigade au. Die Maße des Hoheitsabzeichens find 12 cm Höhe und 17 Tlügelausdehnung.

Standarte: Eine 50 50 cm große rote Flagge, so mit einem weißen Stat belegt, daß die rote Umrandung 10 cm beträgt. In dem weißen Feld stunter dem gran aufgedrucken Hoheitsabzeichen (11 cm hoch, 24 cm Flügelaus nung) in schwarzen, nur umrandeten, nicht ausgesüllten 6 cm hohen und 5

voneinander entsernten Zissern die Rummer der Standarte.

Sturmbann: Eine rote Flagge in Form eines gleichschenkeligen Dreieds einer Grundlinie von 50 cm und einer Höhe von 80 cm. Das rote Feld ist reinem weißen Preied so belegt, daß die rote Umrandung 8 cm beträgt. In dweißen Feld besindet sich das grau ausgedruckte Hoheitsabzeichen (15 cm hoch 25 cm Flügelausdehnung; die rechte Flügelspisse an der Sentrechten des weir Teldes) und daneben, in der Spisse des Preieds, Sturmbann- und Standard nummer in 5 cm hohen, schwarz umrandeten, nicht ausgesüllten Zissern.

Die Krattsahrstäbe haben ihre besonderen Kommandoslaggen. Es entsprechen die Flagge des Chess des Krastsahrwesens: dersenigen der Obersten S.A. Führn

die Tlagge des Gruppen-Staffelführers: derjenigen der Gruppe,

die Flagge der Motorbrigade: derjenigen der Brigade,

die Flagge der Motorstandarte: derjenigen der Standarte,

die Flagge der Motorstaffel: derjenigen des Sturmbannes,

mer daß hier die Flaggen am äußeren Rand mit einem schwarzen Streisen bedeckt nd, der bei den Flaggen des Ches des Krastsahrwesens, des Obergruppen Stastlickabes und des Gruppen-Stasselstabes 6 cm breit ist, bei der Motorbrigade und bie Motorstandarte und Motorstassel 5 cm breit ist.

Il- Flaggenstangen dienen Lanzen mit abgenommener Spitze. Inr besseren Entstung haben die Kommandoslaggen Metallarme als Versteisung.

truftwagen führen die verlleinerte Kommandoflagge als Wimpel.

Aundarte, jedoch links oben einen 10 cm großen dunkelblauen Spiegel mit un Wrem goldenem Anker, und der Sturmbann eine Kommandoslagge wie der S.A.= Inrmbann, jedoch links oben eine dunkelblaue Gösch mit unklarem goldenem Anker.

### Roppel

t der E.A. brann und bei der S.S. schwarz; jedoch mit verschiedenen Koppel-flönern (f. d.).

In Roppel sitt der Schulterriemen, der siber die rechte Schulter läust; seine Emalle sitt auf der Brustseite; er ist mit zwei Karabinerhaten am Koppel be chizt, vorn etwa zwei Finger breit links vom Koppelschlöß, hinten in der Mitte Koppels.

Died am Roppel eine Wasse getragen, so darf das Roppel nicht abgelegt werden. Imzen usw. mit Roppel und Wasse ist verboten.

In Koppel der B.D. Leiter (Leibriemen) wird ohne Schulterriemen getragen.

### Roppelschloß

E wohl das Koppelichtoft der G.A. wie das der G.S. führen das Hoheitsabzeichen.

In S.S. jedoch mit der Umschrift: Meine der heißt Trene. Bei der S.S., deren Lappelschloß einen matten Silberton hat, i der Adler außerdem zum Unterschied Woppelschloß der S.A., über den Kreismus. Die S.A. trägt auch an Stelle des depelschlosses eine Zweidernschnalte. Die S.D. trägt ihr Abzeichen mit der Kästmust auf dem Koppelschloß, das Jungst (j d) seine Rune (j. auch Führerkoppel d. zweidernschnalte).



Koppelschloß der S.A.



Koppels hlop der S.S.



Koppelschloß der N.S.B.O.

#### Rornett

Bezeichnung für den Jahnenträger der Sturmfahne (f. d.) und des Feldzeiche



(Standarte; s. d.). Der Fahnenträger deturmsahne steht im Dienstgrad eines Ohscharsührers, Truppsührers oder Obertrubsührers. Der Fahnenträger des Feldzeiche sührt den Dienstgrad eines Truppsührer Obertruppsührers oder Sturmsührers. Solienstanzug entspricht dem des S.A.Dien grades seiner S.A. Formation. Der Korn der Standarte ist berechtigt, ein Brustschild Abbildung) zu tragen.

### Rraftbootabteilung

Dem Rationalsozialistischen Krastsahrkorps, Laudessührung Berlin-Braude burg, ist eine Krastbootabteilung angegliedert. Die Krastbootabteilung ist in vi Flotten gegliedert, von denen sich sede wieder in vier Geschwader gliedert. T-Geschwader umfaßt acht Boote, ein Begleit- und ein Lazarett-Boot.

Die Kraftbootabteilung führt als Stander das Hoheitsabzeichen des N.S.K. 1 dem in die linte obere Ede gesetzten Anter, und als Hedslagge die schwarzewerte Flagge mit dem Hoheitsabzeichen des N.S.K. in der Mitte und einem nißen Anter im linten oberen Felde auf schwarzem Grund.

### Rraftfahrerabzeichen



Die Angehörigen der Motor=S.A. sühren auf hinken unteren Arm auf einer schwarzen Raute pilbernes Rad, belegt mit dem Hoheitsabzer (s. Figur).

Dasselbe Abzeichen sühren auch die attiven Inglieder des N.S.K.K. sowie neuerdings die Met S.S., die zuerst auf dem linten Unterarm ein schwiese Band mit weißem Rad trug.

Kraftsahrer der H.I. sühren auf dem linken Unte arm auf einer rosa Scheibe im Durchmesser = 4,1 cm ein weißes, achtspeichiges Rad.

### Kletterweste

Sie wird getragen von dem B.d.M. Mit vier aufgesetzten Taschen gearbeitel sie ein Revers und fünf Lederknöpse, Windsänger an den Armen und hinten sowi verstellbare Schnallen.

Kragen (weiß) (Siehe Weiße Wäsche.)

# Kragenspiegel

Suptkennzeichen für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.

Die Unterscheidungsmertmale liegen in der Farbe des Spiegels und in der ver bedenfarbigen Stiderei der ausgesetzten Nummern.

rechte Kragenspiegel zeigt die Anmmer des Sturms, des Sturmbanns und er Standarte (siehe Spiegelbeschriftung). Der linke Spiegel nimmt die Diensterndabzeichen der Fuhrer auf. Vom Standartenführer (s. d.) answärts besindet das Dienstgradabzeichen auf beiden Spiegeln.

Ingenspiegel von Sturmsührern sind mit der Kragenschnur umrandet. Vom Sturmbaunsührer auswärts ist die Umrandung der Kragenspiegel golden oder sil zu, je nach der Farbe der Knöpse (s. d.).

en und in den höchsten Rangstusen Eichenlaubblätter oder Hoheitsabzeichen auch Sanitätssührer und Verwaltungssührer sowie Gruppenspiegel und Verwaltungssührer sowie Gruppenspiegel und Verwaltungssührer

Kragenumrandung (Siehe Gruppenschnur.)

frawatten (Giehe Binder.)

Krawattenringe (Siehe Lederknoten.)

#### Rreisleiter

Er trägt auf dem Dienstanzug der P.O.-Leiter (s. d.) dunkelbraune Samtspiegel zwei goldenen Gardeliken. Sein Kragen ist schwarz paspetiert, ebenso seine Die, die außerdem ein Müßenband aus dunkelbraunem Samt und eine golden Müßentordel besitzt.

2

In L auf dem Spiegel bedeutet Leibstandarte (f. d. und Spiegelbeschriftung).

### Landesfarben

Rameradschaftsführer der H.T., die Jungenschaftssührer des D.I. und die sobelichaftssührerinnen des B.d.M. tragen Führerschnüre, die in den Landeswen gehalten sind.

### Landknechtstrommel des D.F.

In Trommelbuben des D.I. sind mit Landsknechtstrommeln ansgerüstet, die ein marbiges Flammenmuster zeigen.

### Lanzenfahnen

Die Augehörigen von Reitereinheiten tragen auf dem rechten Kragenspieg hinter der Anmmernbezeichnung (vom Standartenführer auswärts am rechte Kragenspiegel hinter dem Dienstgradabzeichen) zwei gefrenzte Lanzen, aus Weite geprägt, in der Knopsfarbe (s. auch Reiter im Nachtrag).

Lederhose (Giehe Kniehose.)

### Ledergamaschen

In Brann oder Schwarz mit dazu passenden Schnürschuhen sind sie als Ersatz |- hohe braune oder schwarze Stiefel zulässig.

### Lederjacke

Braun, schworz oder auch in der neuen Olivsarbe. Kann außer von Kraftsahre auch von der S.A. getragen werden. Aus demselben Material dürsen auch Matel getragen werden.

Auf Lederjaden bleiben Dienstgradabzeichen, Kragenspiegel und Achselstücke im

### Lederknöpfe

In Schwarz sinden sie sich an den Diensthemden der S.S., in Braun an A. Hemden der Hitlerjugend und der aktiven Mitglieder des N.S.K.K.

### Lederknoten



Ein brauner Ring, der das schwarze Halstuch Hitlerjugend unterhalb des Kragens zusammen (siehe Abbildung).

Ledermantel (Siehe Lederjade.)

### Lederzeug

Bezeichnung für Koppel, Schulterriemen und Leibriemen (j. d.).

### Leibriemen

Der Leibriemen hat im Gegensatz zum Koppel keinen Schulterriemen. Er sigetragen von der P.D., ist aus braunem Leder und besitzt eine gekörnte Toschnalle (s. P.D. Leiter).

### Leibstandarte

Die Angehörigen der Leibstandarte, die ihren Sitz in München hat, führen statt mer Standartennummer ein Lauf dem rechten Kragenspiegel (siehe Spiegels de christung).

### Liten

Die Like auf dem Kragenspiegel ist ein Dienstgradabzeichen Sie ist 5 mm breit, dan, von wenigen Ausnahmen abgeschen (s. Taseln Gruppen- oder Zugehörigkeits- bzeichen) in der Rummernsarbe und hat in der Mitte einen 1 mm breiten Längstaden in der Spiegelsarbe. Bei Stäben der Gruppen und Obergruppen ist die Like weiß, beim Stab der Obersten S.A. Tührung gelb. Der 1 mm breite Lingssaden in der Mitte ist bei den Gruppen- und Obergruppenstäben hochern, beim Stabe der Obersten S.A. Tührung karmesinrot. Die Like ist parallel mm vom vorderen Rand des Kragenspiegels anzubringen. Sie reicht vom anteren bis zum oberen Rand des Spiegels. Bei der S.S. ist die Like weiß, bit schwarzem Längssaden.

Bei den S.A.= und S.S.-Verwaltungssührern ist die Like weiß, in der Mitte in einem blanen Längssaden; bei den S.A.=Sanitätssührern ist diese Like gelb mit violeitem Längssaden (siehe Gruppen= und Zugehörigteitsabzeichen).

### Lorbeerfranz

Dienstgradabzeichen für den Chef des Stabes (f. d. sowie E. 20).

#### Lura

Ei ist das Abzeichen sür den Muimgsührer und besindet sich auf en rechten Kragenspiegel neben der Formationsummer in Gold der Silber, je nach Farbe der knopse (1. Abbildg.).



Musikzugfalu er der Staudarte 10 der Gruppe Hochland

### Manschettenknöpfe

A. Knöpse für die Manschetten des Diensthemdes werden dieselben Knöpse, wie de Front des Hemdes hat, unter Zuhilsenahme eines Springringes verwendet.

I mentsprechend trägt die S.A. glatte, silberne oder dene Metalltnöpse, die S.S. schwarze Ledertnöpse, silbergungend und aktive Mitglieder der N.S.K. man Ledertnöpse, die P.D. getörnte Metallknöpse mensalls mit dem Hoheitsabzeichen).





S.A. Mann in Mantel | Gruppe Berlin-Brandenburg

### Mantel

Der Mantel sür die S.A. ist zweiret aus olivsarbenem Tuch mit brand Kragen. Knöpse, Kragenspiegel, Schnumrandung sowie Armbinde und Achlestück entsprechen denen des Dienstheme. Zum Mantel muß im Dienste das Koppmit Schulterriemen übergeschnallt werde Der Mantel muß stets bis oben vollt dig zugetnöpst sein. Die bisherigen brunen und seldgrauen Mäntel dursen agetragen werden.

Die Marinestürme (s. d.) tragen du blaue Mäntel aus Marinetuch.



#### S.A.-Mantel vom Oberführer aufwarts S.A.-Oberfuhrer der Gruppe Schlesien

# Mantel für höhere Sührer

In Oberführer auswärts tragen die EU und S.S.-Führer an dem oliver und Mantel die Mantelklappen in der Firbe des braunen Mantelkragens — erausgeschlagen.

Ird der Mantel nur vorübergehend ans Lezt, z. B. zur Fahrt im Kraftwagen der auf dem Wege zum und vom Dienst, an dieser ohne Mantel erfolgt, kann dieser ohne Mantel, B.D.: Leiter Dieser ohne Blantel, P.D.: Leiter Dieser ohne Blantel, P.D.: Leiter Dieser ohne Blantel, P.D.: Leiter

Truppfuhrer eines Marmesturmes

### Marine=S.A.

Der große Dienstanzug besteht aus Ex Diensthemd mit Binder und Part abzeichen, dunkelblauer Stieselhose, br nem E.A. Koppel mit Schulterrien und S.A. Koppelschloß oder Zweider schnalle, schwarzen Stieseln oder schwizen Lede gamaschen, dunkelblauer Marinem mit schwarzem Lederschirm und schwizem Lederschirm und schwarzem

Als Heiner Dienstanzug wird ein dunk blauer Dienstrock mit eingeschnitten Seitentaschen getragen. Statt der Si selhose darf eine dunkelblaue lange Hohne Biesen mit oder ohne Steg getran werden.

Der Mantel der Marine-S.A. ist dunkblan, entspricht sonst aber dem der S. Die Spiegel im hinteren oberen des rechten Spiegels ein unklarergolder Anter (s. d.) — sind dunkelblan, Anmern weiß, Dienstgradabzeichen Knöpse golden, Like weiß mit dem delblauen Läugssaden. Die Schnurumt dung entspricht der Zweisarbenschunk zuständigen Eruppe; vom Sturmbonnter auswärts Goldschunk. Die Achseln haben dunkelblaue Unterlage.

Adjutantenschnüre dunkelblau nu Signalpseisenschnur dunkelblan.

### Marine=Jungstürme

Tienstrod mit goldenen Knöpsen, tleinen Dienstrod mit goldenen Knöpsen und ligeschnittenen Taschen. Dazu Braun ... md mit braunem Binder, lange, blaue hose oder blaue Stieselhose (diese nur 1 Landdienst), schwarze Schuhe duntels me Marinemitze, blauen Marine S.A. Lantel und sür Landdienst braunes Kop. 1 wie S.A.

De Spiegel — dunkelblau — haben unter einen nach vorn lausenden unter and weiße Numter, lints goldene Dienstabzeichen. Die Den sind weiß mit blauem Längssaden. Die dem rechten Armel, 10 cm über dem bud das schwarze Mütsenband des zusändigen Marine Jungsturmes mit der Ehrijt nach anßen.

Ju Jungsturmmänner besteht der Dienstennig ans einem braunen, marineähnsten Hemd, lauger blauer Klappensche oder blauer Stieselhose, blauem Imper, Exerziertragen mit Streisen, wirzem seidenen Tuch mit Parteilmichen, blauer Matrosenmütze mit silzunem Hoheitsabzeichen und schwarzen Eluken. Das schwarze Mützenband hat utdene deutsche Beschriftung: "S.A. Dissumme M.J.St."

Rangabzeichen sind auf dem rechten Obergungsturmmann zus aleich-

. iteliges Dreied mit

Zpitze nach unten: Jungscharführer Zumr untlarer Anter: Jungtruppführer

Arbeitshemd wird ein weißes Ar Albemd mit langer, weißer Klappen De zeitagen.



Scharführer eines Marnesturnes im Mautel

Sturmfuhrer der Motor-S.A. der Gruppe Westmark

### Marine-6.7.

Angehörige der Marine-H.I. tragen ein weiße Bluse mit blauweißem Matrosen kragen und schwarzem Knoten zu lange blauen Hosen. Auf dem Arm die Binder H.I. Außerdem braunes Koppel wechulterriemen und blaue Matrosenmülmit dem H.I.-Abzeichen als Kotarde un hellblauem, weißbeschriftetem Mütenban

Metallknöpfe (Siehe Knöpfe.)

### Mittlere Führer

Die Dienstgrade vom Sturmführer an wärts dis Obersturmbanusührer, all Sturmführer, Obersturmführer, Sturhauptsihrer, Sturmbanusührer, Obesturmbanusührer, Obesturmbanusührer,

### Motor=S.A.

Motor-S.A.-Männer tragen den Din anzug der S.A., jedoch mit schwar Etieselhosen und schwarzen Stieseln. In ner tönnen an Stelle des Mantels Led jade bzw. Ledermantel (s. d.) getra. werden. Sie sind außerdem tenntlich d ein schwarzes, über Eck gestelltes Quadr mit dem Krastsahrerabzeichen (s. d. dem linten Unterarm und einem M dem rechten Spiegel vor der Motor St dartennummer (siehe Spiegelbeschriftun Gegliedert ist die Motor S.A. in

> Motorstürme, Motorstaffeln und Motorstandarten (bisher Oberstaffeln).

### Musiker

S.A.-Männer, die einem Minsitzugehören, haben Schwalbennester, Grundton der Spiegelsarbe entit mit aufgesetztem Citter aus Silber Goldtressen, je nach Farbe der Die Cold- bzw. Silbertressen sind

reit. Auf dem in der Mitte etwa 11 cm hohen Schwatbennest sind 7 Tressen ingebracht und am unteren Rande durch eine gleiche Quertresse abgeschlossen. Auf dem rechten Kragenspiegel iragen die Angehörigen der Mussitzüge die Rummer ihrer Formation, am linten Kragenspiegel die Dienstgradabzeichen.

### Musikzugführer

Das Abzeichen der Musitzugsührer ist eine goldene bzw. sitberne Lyra (j. d.), je iach der Farbe der Knöpse, neben der Formationsnummer auf dem rechten Kragenspiegel. Auf dem linken Kragenspiegel sührt er seine Dienstgradabzeichen. Der Musitzugsührer sührt keine Schwalbennester.

Müten (Siehe Dienstmitte, E.A. Müge, Schirmmite, Bareti.)

Mütenband (Siehe Mügenübergug.)

Mütenkokarde (Siehe Kotarde.)

### Mütenfordel

3.3. Führer vom Sturmführer auswärts tragen an der Mütze des Dienstrodes tutt des Sturmriemens eine doppelte silberne Mützentordel. Eine Mützentordel wird auch statt des Sturmriemens – je nach dem Dienstrang in Silber oder beld — von den P.O.-Leitern getragen.

### Mütsenüberzug

Uripringlich zur Unterscheidung von anderen Organisationen der N.S.D.A.B., trasmin alle Angehörigen der S.A. um den oberen Müßentops ein Band in der für die Gruppe vorgeschriebenen Farbe der Kragenspiegel (siehe S.A. Müße).

Mütenumrandung (Siehe Gruppenschnur.)

## Nachrichtenabzeichen

C. besteht aus einem in Metall geprägten Blitz, dessen Spitze nach unten zeigt, in der Knopssarbe. Getragen wird es auf dem rechten Trigenspiegel, wo es 15 mm vom rüdwärtigen Rande angebracht ist. D. Abzeichen sihren alle Angehörigen der Nachrichteneinheiten sowie den Reserenten sür Nachrichten bei den Gruppen oder Brigaden (siehe Spiegelbeschriftung).

Die H.J. (i. d.) trägt als Nachrichtenabzeichen auf dem linten Unterarm ein plutes 5,8 cm hohes, aufrechtes Oval, das mit einem gelben, einmal gebrochenen, der Spitze nach unten zeigenden Blitz, belegt ist.



# Nationalsozialistische Frauenschaften

Ihr Abzeichen ist ein schwarzes Schild mit silbernen Schildeshaupt, in dem in goldener Schrift "N.S. Frauensch." steht. Darunter ein weißes Kreuz. Auf der Mitte de Anerbaltens dieses Kreuzes ein rotes Hatentreuz, da links, rechts und unten von den Buchstaben G, Hund Lbegleitet ist.

#### n.6.k.k.

Alle Parteigenossen, die im Besitz eines Kraftwagens sind, sind zusammengesein dem N.S.K.K., dem Nationalsozialistischen Krastsahrertorps. Angehörige der N.S.K. sinhren an der rechten Fahrzeugseite den Wimpel mit dem Hoheitabzeichen des N.S.K. und, soweit sie als aktive Mitglieder gesihrt werden, der Dienstanzug der S.A. ohne Spiegel, Dienstgradabzeichen und Achselssiche. Siar des Hoheitsabzeichens der N.S.D.A.P. besindet sich auf der Mütze das Hoheitabzeichen der N.S.K.K. Das Koppel wird von ihnen neuerdings ebensalls mit Schulterriemen getragen. Statt der Metalltnöpse tragen sie braune Lederlnöpsussichen Uniten Unterarm sühren sie das Krastsahrabzeichen wie die Motor-S.D. Darunter in schwarzen Zissern und Buchstaben Anmmer und Bezeichnung ihne Einheit.

Inaltive Mitglieder tragen keine Unisorm (f. and Wimpel).

### Oberbann

Bezeichnung für eine Einheit der Hitlerjugend (f. d.), die dem Gebiet unterste: Der Oberbannsuhrer trägt auf gelben Schulterklappen zwei Eichenblätter mit zw Eicheln, schwarzsrote Führerschnur und einen gelben Besatspreisen an der Mit-

### Oberführer

Bezeichnung für den Dienstgrad der S.A. zwischen Standarten= und Brigaführer (s. d.). Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus einem zweiblättrige silbernen oder goldenen Eichenlaub auf beiden Spiegeln sowie aus einer Galbzw. Silberschnur um den Kragen, die Spiegel und den Mützendedel, je nachd ob die Knöpse seiner Gruppe aus Gold oder Silber sind. Außerdem trägt er Zweisarbenschnur seiner Gruppe oder des Stabes, zu dem er gehört, um den den Rand des Mützenanschlags sowie ein in Gold oder Silber gestochtenes it (s. d.) auf einer Unterlage in der Spiegelfarbe, bei einer Breite von 25 mm. Ihrt er eine Brigade, so trägt er am Mütenansschlag unter der Schnur eine Gold oder Silbertresse, 1½ cm breit in der Knopssarbe.

### Obergebiet

Die höchste Einheit der Hitlerjugend. Zur Zeit umsaft die Organisation der pulerjugend neben dem vollständigen Bezirk Österreich (22) 5 Obergebiete, und war die Obergebiete:

1. Dit (Gebiete 1 - 1),

4. Mitte (Gebiete 15-17),

2. Rord (Gebiete 5-8),

5. Giid (Gebiete 18 21).

3 West (Gebiete 9-14),

Dr Obergebietsführer trägt auf hellroten Schulterslappen drei Eichenblätter, warz-silberne Führerschnur und einen hellroten Besachstreisen an der Müte.

### Obergeldverwalter

Imppführers, Obertruppführers oder Sturmsührers. Er trägt deren Dienstauzug d Dienstgradabzeichen, diese jedoch in Silber und auf beiden Kragenspiegeln. Die Denstgrade der Truppführer und Obertruppführer tragen den gleichen Dienstausug wie die Geldverwalter (j. d.). Der Obergeldverwalter im Rauge eines Sturmsters trägt auf beiden, aus blauem Samt bestehenden Kragenspiegeln je drei Merne Sterne, die von der unteren vorderen Ede des Kragenspiegels diagosalzur oberen hinteren Ede verlausen. Um den Kragen, Spiegel und Mützendedel trigt er eine blaue Schnur. Das Achselstück ist 20 mm breit und besteht aus vier ihren der Sterne Silberschnüren auf blauer Samtunterlage. Mützentops in der Spiegelsarbe seiner Gruppe.

### Obergruppe

The höchfte Einheit ber G.A., besteht aus mehreren G.A. Gruppen.

### Obergruppenführer

Led dem Ches des Stabes der höchste Dienstgrad in der E.A. und E.S. Das Innigradabzeichen (s. d.) besteht aus einem dreiblättrigen Eichenland in Silber inem Stern in der vorderen oberen Ede auf beiden Spiegeln, einer Silber

schnur um Kragen, Spiegel, Müßendedel und Müßenausschlag. Obergruppensühr die eine S.A. Einheit tatsächlich sühren, tragen unmittelbar an diesem anschließe eine 2 cm breite Silbertresse sowie ein viersach gestochtenes Achselstück (s. d.) a gedrehter Golds und Silberschuur.

### Obergruppenspiegel

Angehörige der Stäbe der Obergruppen sühren auf dem rechten Kragenspiedie römische Nummer ihrer Obergruppe. Für Dienstgrade bis einschließlich Obsturmbauusührer ist die Nummer weiß eingestickt, vom Standartensührer auswähmird sie unterhalb des Dienstgradabzeichens in Metall auf dem rechten Kragspiegel angebracht.

### Oberrechnungsführer

Bezeichnung für den Verwaltungssührer einer Brigade. Er steht im Dienstreines Sturmsührers, Obersturmsührers oder Sturmhauptsührers. Als Sturmsührträgt er auf beiden aus hellblauem Samt bestehenden Kragenspiegeln je 3 silb Sterne und um den Kragenspiegel und Mührendedel eine blaue Schnur. Ferner Achselstüd aus 1 nebeneinanderliegenden Silberschnüren auf hellblauer Sommerlage. Als Obersturmsührer trägt er dieselbe Unisorm, jedoch auf beiden Kogenspiegeln nech eine 5 mm breite, weiße Litze mit einem in der Mitte besindt 1 mm breiten blauen Längssaden. Als Sturmhauptsührer trägt er statt der Flige 2 Litzen auf beiden Kragenspiegeln außer den 3 Sternen. Bei der S.S. ist diesen Dienstgrad die Litze weiß mit schwarzem Längssaden. Mithentops in Spiegelsarbe seiner Gruppe.

### Oberscharführer

Unterer Führer der S.A. und S.S. Sein Dienstgradabzeichen (j. d.) bestelt einem Stern und einer Like (j. d.) auf dem linken Kragenspiegel. Er trägt un Kragen die Zweisarbenschnur seiner Gruppe sowie ein Achselstisch (j. d.) aus gleichen Schuur.

# Obersturmführer

Intilerer Führer der S.A. und S.S. Seine Dienstgradabzeichen bestehen aus drei Surnen in der Farbe der Knöpse und einer Litze (s. d.) in der Litzensarbe seiner Truppe auf dem linken Kragenspiegel sowie einem Achselstück (s. d.) aus vier moeneinanderliegenden Silber= oder Goldschnüren in der Knopfsarbe. Er trägt die weisarbenschnur seiner Eruppe um Kragen, Spiegel und Mützendeckel.

# Obersturmbannführer

Villerer Führer der E.A. und E.E. Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen wier Sternen in der Farbe der Knöpse und einer Litze (s. d.) in der Litzensarbe uncr Gruppe auf dem linten Kragenspiegel sowie einem Achselstück (s. d.) aus . ner viersachen Golds oder Silberschnur, ebensalls je nach der Farbe der Knöpse. In derselben Schnur sind Kragen, Spiegel und Mittendeckel umrandet.

### Obertruppführer

Untere Führer der S.A. und S.S. Sein Dienstgradabzeichen (s. d.) besteht aus wei Sternen in der Farbe der Knöpse und einer Like (s. d.) in der Likensarbe mer Gruppe auf dem linken Kragenspiegel. Er trägt um den Kragen die Zweitenschnur seiner Gruppe sowie ein Achselstück (s. d.) aus der gleichen Schnur.

### Oberverwaltungsführer

Leichnung für den Verwaltungsführer der Obersten S.A. Tührung bzw. der Trruppen und allenfalls Gruppen. Er steht im Range eines Sturmbannsührers, Dainurmbannsührers oder Standartensührers und trägt jeweils die Unisorm des werlichenen Dienstgrades, die Dienstgradabzeichen jedoch stets in Silber auf ein Kragenspiegeln, die aus hellblauem Samt sind. Die Lise des Obersturmminhrers ist weiß mit blauem Längssaden, bei der S.S. weiß mit schwarzem missaden. Um Kragen, Spiegel und Mickendedel tragen die Oberverwaltungssamt eine Silberschutz. Ihr Achselstück besieht sür die Sturmbannsührer und Verturmbannsührer aus 1 nebeneinanderliegenden Silberschnüren mit Blauterlegt, bei einer Breite von 20 mm, sür den Standartensührer ist es aus Silvedschutzung blau unterlegt, vei einer Breite von 25 mm. Müßentops far bew. hochrot, je nachdem, ob er bei der Obersten S.A. Tührung oder bei Obergruppe bzw. Gruppe tätig ist.

### Orden und Ehrenzeichen

Die N.S.T.A.P. legt besonderen Wert darauf, zum Ausdruck zu bringen, daß Kriegsorden von ihr als Chrenzeichen betrachtet werden. Demgemäß wird zum



Lhrenzeichen der N.S.D.A.P. für die Alten mit Mitgliedsnummern unter 100000

gewöhnlichen Dienst oder zum kleinen Dienstanzug die kleine Ordensschnalle angelegt, bei großen Ausmärschen die große Ordensschnalle (großer Dienstanzug). Getragen werden dürsen alle Orden, die vor oder wäherend des Krieges von dentschen, verbünderen oder neutralen



Frontbann-Nadel

Staaten verliehen wurden, ebenso Abzeichen für Fliege Unterseebvote, Tank- und Lustschiffe. Auch das Tragen der Abzeichen des Dus des Deutschen Sports und Reiterabzeichens sowie des Schles. Adlers und der A



Freitorps Epp und Bund Oberland ist gestattet. Weiter können getragen werden das Frontbaunabzeichen (s. Abbildg.), das Coburg-Abzeichen sür die Teilnehmer an dem Deutschen Tag in Coburg 1922 (s. Abbildg. rechts), die beiden Abzeichen sur Nürnberg von 1929 (s. Abbildg. links) und 1933, das Abzeichen des S.A.= Tressens von Braunschweig von 1931 sowie das Chrenzeichen sür die Alten, das vom Neichsschatzmeister denjenigen Parzteigenossen verliehen wird, die eine Mitz



gliedsnummer unter 100 000 haben und seit ihrem Eintritt die Mitgliedschut i unterbrochen haben. Dieses Abzeichen wird in zwei Größen getragen, in tel Aussührung (wie Abbildung) für den Zivilanzug, in größerer sür die Unika wo es auf der linten Brustseite getragen wird.

Die letztgenannten Abzeichen können nach Wahl angelegt werden, jedoch stets in eines dieser Abzeichen.

Die H.I. hat als Ehrenzeichen das Abzeichen des Hitlersugendtages in Pots.

Die große Ordensschnalle ist so anzubringen, daß die Kreuze bzw. Medaillen oberen Rand der linken Tasche leicht überschneiden und etwa bis in die Höhren Baudes des Taschenlnopss herabreichen.

### Ofaf

(Frühere Bezeichnung für Oberste E.A.-Führung, jest verboten.) Seit dem 2. September 1930 ist der Oberste S.A.-Führer Adolf Hitler selben heren Dsassirke wurden an diesem Tage ausgelöst; an ihre Stelle traten appen und Untergruppen. Der Führer trägt keinerlei Dienstgradabzeichen, also "ch keine Kragenspiegel, Achselstücke und Schnüre. Statt des Parteiabzeichens auf Binder trägt er meist das Hoheitsabzeichen in Gold.

### Parteiabzeichen



Partelabzeichen In N.S.D.A.P.

Das Parteiabzeichen (s. Abbildg.) wird von der S.A. und S.S. beim Diensthemd auf dem Binder gestragen, und zwar in Höhe der Knöpse der Brusttaschen (s. Abbildung.). Beim kleinen Dienstrock wird das Parteiabzeichen neuerdings nicht mehr auf der Krawatte getragen. S.A.-Anwärtern ist das Tragen des Parteiabzeichens, salls



nicht bereits Mitglieder der N.S.D.A.P. sind, weder zum Dienstauzug noch in vit gestattet. Parteiabzeichen mit goldenem Kranz, siehe unter Orden und Ehrenmen der N.S.D.A.P.

### Pfeifenschnur (Siehe Signalpfeise.)

### pg.

Mirzung für "Parteigenosse", eingeschriebenes Mitglied der N.S.D.A.P. Pgu., der dem 30. Januar 1933 bereits Parteimitglied waren, haben die Ertaubnis, des abzeichenlose Braunhemd mit schwarzem Langbinder zu tragen. Am Zivil-Aug tragen sie das Parteiabzeichen (s. d.)

### Pionier

13. hörige von Pioniersormationen der H.J. (s. d.) tragen auf dem linten Unterstun 5,8 cm hohes, aufrechtes, schwarzes Oval, das — gekreuzt mit weißer und Spaten — belegt ist.

### Pistole

der linten Körperseite getragen. Ablegen des Koppels mit Pistole ist verboten, das Tanzen mit umgeschnallter Pistole. Die Erlanbnis zum Tragen der Liele wird im S.A.-Ausweis von der höheren Dienststelle bestätigt.

### P.O.-Leiter

Die P.D.-Leitung setzt sich zusammen aus der

Reichsleitung, mit den Rangftufen:

Reichsleiter,

Amtsleiter.

Abteilungsleiter.

Unterabteilungsleiter.

Gauleitung, mit den Rangstufen:

Gauleiter.

Umtsleiter.

Abteilungsleiter,

Unterabteilungsleiter.

Kreisleitung, mit den Rangstnfen:

Rreisleiter.

Umtsleiter,

Abteilungsleiter,

Unterabteilungsleiter.

Ortsgruppenleitung, mit den Rangsturg

Ortsgruppenleiter.

Amtsleiter und Stütpunktleiter,

Bellemwart.

Blodwart.

Der Dienstanzug der P.O.-Leiter, der nur getragen werden darf, wenn er bei bers verliehen wurde, sett sich wie folgt zusammen:

Dienstrod ober Dienstbluse und Breecheshose aus hellbrannem Stoff (im Min Wollstoff, im Commer Kammgarngewebe), braunes Hemd mit schwarzem Bin schwarze Stiesel, Tellermütze mit braunem Schirm, übergeschnalltes, breites, bru nes Ledertoppel. Zweireihiger Mantel aus brauner Melange, mit Kragen und I schlägen in derselben hellbraunen Farbe wie der Dienstanzug.

Als Gesellschaftsanzug: Dienstrock, lange, schwarze Sosen mit schwarzen Bien schwarze Schuhe und Strümpie, braunes Bemd, schwarzer Binder.

Den Rang der P.D.=Leiter geben Farbe und Abzeichen der Spiegel sowie Farbe der Mügenkordel, des Mügenbandes und der Paspelierung von Müge Kragen an.

(über den Anzug der P.O.=Leiter siehe Seite 61 63.)

Polizeistern (Siehe Teldpolizei.)

### Propeller

Bis vor turzem Abzeichen der Tliegerstürme, die einen geflügelten Propeller auf dem rechten Kragenspiegel, je nach der Farbe der Knöpfe in gelbem oder weißem Metall, trugen. Neben dem Propeller befindet sich die Rummer des Tliegersturms (j. Abbildg.).



Spregelab= der chem Hiegerstu



Furabteilungsleiter der Gauleitung im Mantel



Blockwart der Ortsgruppenleitung um Dienstanzug



### Reichsleitung

Spiegel, Karmesmrot Puspelierung: Goldgelb Mutzenband, Dunkelbrauner Samt

Links Reichsleiter:
Spiegel mit slibergesticktem
Hohmiszeich n
Golden Matzenkoch l
Splegelgröße 11 3 ca

Rechts Anntsleiter; Spread mit zwer goldenen gestlekten Gardelltun Goldene Mntzeukordel Spregelgroße 4-7 ein





#### Itales

Abteilungsleiter: Spica d mlt zu et silkernen gestickten Gardellizen Silkerne Mutzenkordel Spi gelgröße 1:7 cm

#### Rechts

Unterabteilungsleiter: Spiegel mit zwel silbernen Winkelin Silberne Mitzenkordet Spiegelgroße 4 5,6 cm



### Gauleitung

Splegel - Rot Puspelierung - Rot Midzenband Durkelbrauner Samt



Spt gel mit doppeltem goldenem Elchechanb Stelli ertreter ein Elchenblatt, Goldene Mützenkardet Spiegelgröße 4,8 × 0,2 cm

Reshts Amtsleiter:
Spiegel mit zwei sithernen
anstickten Gardelitzen
Sitherne Mutzenkorde)
Spiegelgroße 4×7 cm





#### Links

Abteilungsleiter: Spieget mit zwel sitbernen Winkeln Silberne Mutzenkardel Spiegelgröße ( ,60 cm

#### Recht:

Unterableilungsleiter:
Spegel mit einem subernen
Winkel
Suberne Mutzenkordel
Spiegelgroße 1–30 cm



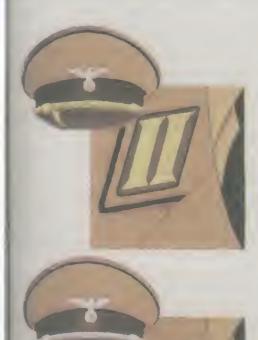

#### Kreisleitung

Spiegel: Dunkelbraun Paspellerung: Schwarz Mutzenband Dunkelbrauner Samt

#### Links Kreisleiter:

Splegel mit zwel goldenen gestlekten Gardel tzen Goldene Muzenkordel Spregel große 42,7 cm

#### Rechts Amisletter:

Splegel mit zwel silbernen gestickten Gardeli zen Silberne Mutzerkordel Spiegelgroße 4-7 cm



#### Links

Abteilungsleiter: Spiegel mit zwel silbernen Winkeln Silberne Mutzenkor let Spiegelgroße 1 - 5 6 cm

#### Rechts

Unterable ilungsleder: Spiegel mit einem silbernen Winkel Silberne Mitzenkordel Spiegelgroße 4–3,6 em



### Ortsgruppenleitung

Splegel: Hellbraun Paspelierung: Hellblau Mutzenband: Hellbrauner Stoff

#### Links

Ortsgruppenleiter: Spiegel mit zwei goldenen gestiekten Gardelitzen Goldene Mitzenkordel Spiegelgroße 4-7 (m.

#### Rechts

Amts- u Stutzpuurktleiter: Spiegel mit zwei silbernen gestickten Gandelitzen Suberne Mitzenkordel Spiegelgroße 1 7 cm



### Links

Zellenwart: Spiegel mit zwel silbernen Wukein Silberne Mutzenkordel Spiegelgroße 1256 cm



Blockwart:
Spiegel mit elnem silbernen Winkel Silberne Mutzenkordel Spiegelgraße 4°5,6 em





#### R.

Ein lateinisches R auf dem Kragenspiegel vor der Formationsnummer bezeichnteine Reservesormation (s. Spiegelbeschriftung).

Rangabzeichen (S. Dienstgradabzeichen.)

### Rechnungsführer

Bezeichnung für den Verwaltungssührer einer Standarte. Er steht im Dienstrumeines Obertruppsührers, Sturmsührers oder Obersturmsührers. Als Obertrussührer trägt er auf den beiden Kragenspiegeln aus blauem Samt 2 silberne Sterweine weiße Litze mit blauem Längssaden und eine Kragenspiegeln aus hellblaus Samt 3 silberne Sterne und die blaue Schnurumrandung um Kragen, Spiegel und Wützendedel. Als Obersturmsührer hat er anzerdem auf den Kragenspiegeln weine weiße Litze mit blauem Längssaden. Bei der S.S. ist diese Litze weiße sichwarzem Längssaden. Das Achselstück der Rechnungssührer im Range eines Obersturmsührers besteht aus 1 nebeneinanderliegenden blauen Schnüren auf blaue Grund bei einer Breite von 20 mm. Rechnungssührer im Rang eines Sturzührers oder Obersturmsührers haben ein Achselstück aus 4 nebeneinanderligenden Silberschwüren auf blauer Gemben Silberschwüren auf blauer Gemben Silberschwüren auf blauer Gemben Silberschwüren auf blauer Gemben Silberschwüren auf blauer Gamtunterlage. Mützentops in der Spiegellar seiner Gruppe.

### Reichsführer der S.S.

Er trägt als Abzeichen die Kragenspiegel eines Obergruppenführers und ein Silber gestochtenes Achselstück.

### Reichsführerschule

Angehörige der S.A., die die Reichssührerschute in Münschen mit Ersolg absolviert haben, sühren auf dem linken Oberarm im Sechsed die Tyr-Rune (altgermanischer Gotz des Krieges, Sohn Odins) in Schwarz, die der Spike eines Pseils gleicht (s. Abbildg.).

Angehörige des Stabes der Reichsführerschule sühren die Enr Rune in waagerechter Lage, mit der Spige nach außen auf dem Kragenspiegel.



### Reichsjugendführer

Der Führer der hitlerjugend und zugleich sämtlicher deutscher Ingendverband

### Reichstagsabgeordnete

Sie tragen deujenigen Dienstanzug, der ihnen als S.A.= oder S.S. Führer nach ihrem Range als PO.=Leiter zutommt. (Siehe auch Fraktionssührer.

### Reiter (6.7.)

Angehörige der Reitereinheiten der H.J. (s. d.) tragen auf dem linken Antemein J.S. cm hobes, aufrechtes, gelbes Oval mit zwei getreuzten weißen Listenhuchen am schwarzen Schaft.

#### Reiter

Er Kennzeichen sind die beiden Schulter men, die auf dem Rücken zusammen Muen, sowie zwei getrenzte Fähnchen rechten Kragenspiegel unter der mmer.

Reservesturm

Elehe R.)

### Römische Zahlen

Et imbannsührer und Angehörige eines En ibannstabes der S.A. und S.S. ingen die Rummern ihres Sturm wir in römischen Zissern auf dem Un Kragenspiegel vor dem Bruch dahinter die Standartennummer.



S. A.-Mann eines Reitersturms der Gruppe Pommern

### Rottenführer

Unterer Fuhrer der S.A. und S.S. Sein Dienstgradabzeichen besteht aus zwei ohn Zwischenraum nebeneinanderliegenden Litzen (s. d.) in der Litzensarbe seinen Gruppe auf dem linken Kragenspiegel. Er trägt um den Kragen die Zweisarbesichnur seiner Gruppe sowie ein Achselstüd (s. d.) in der gleichen Schnur.

### 6.A.

Im Jahre 1919 zunächst als Saalschutz-Abreitung aus dem Ordnerdienst ins Lebgernsen, dann in Sportabreitung erweitert, wird zum erstenmal nach einer best ders erusten Saalschlacht am 4. November 1921, bei der sich 46 Kameraden du Partei gegen mehr als 500 Gegner durchsetzten, der Name Sturm-Abreitung Su. gebraucht.

Landschaftsmäßig eingeteilt ist die S.A. seit Angust 1929, wo sie so, an den new jarbigen Spiegeln erkenntlich, auf dem vierten Parteitag erscheint.

Die S.A. ist solgendermaßen gegliedert: Die kleinste Formation ist die Steiwa 8 –12 Mann). Drei bis vier Scharen bilden dann einen Trupp, zwei drei Trupps wieder einen Sturm, drei bis vier Sturme bilden einen Sturmbanzeima drei bis süns Sturmbanne eine Standarte (s. d.), so benannt nach ihn Feldzeichen. Drei bis süns Standarten bilden eine Brigade, von der ebensalls die züns zu einer Gruppe gehören. Zwei bis vier Gruppen bilden eine Obergrup die unmittelbar der Obersten S.A. Tührung untersteht. Zur Zeit bestehen 8 Obergruppen (s. d.).

### S. A.= Anwärter

Sie tragen bis zu ihrer endgültigen Ausunahme in die S.A. teine Spiegel. Im Merigen ist die Unisorm dieselbe wie die des S.A.-Mannes. Jum Dienstauzuge trasse am Binder tein Parteiabzeichen, außer wenn sie Parteimitglieder sind Bivilauzug dursen sie die S.A.-Nadel tragen.

### S.A.= Ausweis

Mit Lichtbild versehen, gilt er neben dem Mitgliedsbuch der N.S.A.P. als et wertiger Answeis. Er ist von Angehörigen der S.A., gleichviel oh in Unisorm Bivil, stets bei sich zu tragen.

### S.A.-Mann

Bezeichnung für einen Angehörigen der Sturmabteilung (S.A.), der an Dienstanzug keinerlei Dienstgradabzeichen trägt.

### Chef des Stalies:



Hochrotes Mutzenhand Gold schimer am Mutzerded et und Mutzenanfschlag som ie etre 2 m brette Goldtresse auf dem Mutsen infalling



Obergruppenführer und Gruppenführer:

Hochides Le, der Oberstei SA Lutnung karmesinroles Mutzenband Sitherschaue um Mutzendeckel und Müzen infschlie sowi eine 2 ein breite Sthernesse Letzlere und dant wenn sie eine SA Licheit fatsachlich julien oder Ableitungsdiefs der Oberstein SA Lührung sind Richts

Richits



Midzenhaud in Farbi der Spiegel Siller ader Gold, chaur, je nach Farbe der Kropfe um Matzendesket Zwelfarbenschum, ier Gruppe nm Mutzenaufschlag und i embrette lie. In Knopffarte, nehn sie eine Brigade ist sachlich führen.



Mutzeneind in Farbr der Spreget\* Silber nder Goldschnur is nach Farbr der Knopfe um Mutzended et Zwelfarbenschum der Gruppe um Mutzenaufschleig und reim sie eine Spregen in der der der der der Tresse in Knopffarbi Jedoch min-wenn ste die Stand u.t. fuhren



Mutzenbaud in Larbe der Spreget\* und Silber oder Goldschuur je nach Larbe der Knoger um Jen Mutzen terkel.

Sturmhauptführer bis einschl. Sturmführer:

Mutsenband and arbeder Splegel and Zwel farbeuschmir der Gruppe um d. Mitzen ticket

Vam Obertruppfüluer einschl, abwärts:

Matzenhand in Larlie der Sprey t









ALC: U



Mutzenband ins sifterer norn Smit im übrigen Schnure usu genaß dem verlichenen Dens grid hier Oberstumbanifahrer Uzu Sturmt annfahrer

(a up) Berlin-Brandenburg (schwarze Splegel and sill conv Knopfe

ton den aberen Rand des Mutzenaufschlages tragen nur Luhrer von S.A. Ludwiten und Altellungsdief v ten S.A. Luhrung und zwar Luhrer von Standarten eine ven breite Fuhrer von Brugaden eine v. ein breite, v Gruppen Obergruppen und Abteilungschiefs der Obersten S.A. Führung eine ven breite Tresse. I benso v. 6 s. S. d. es. Die Tresse bezeichnet keinen Dienstgrad, sondern daß der Betreffen de eine S.A. Luhreit fidurt

# S.A.=Mute Giebe Tafel auf porbergebenber Geite

Die Dienstmüße der S.A. unterscheidet sich von der allgemeinen Sitlermüße (1. d) die von allen Organisationen der N.S.D.A.P. getragen werden kann, dadurch, is sich um den oberen Teil der Mitze ein Band in der Farbe der sür die Grusterschwiedenen Krageuspiegel besindet. Vom Sturmsührer bis einschl. Sturkaupssährer ist der Müßendedel in der Zweisarbenschnur der Gruppe randet. Vom Sturmbannsührer bis einschl. Brigadesührer ist der Müßended ie nach der Farbe der Knöpse, mit Gold- oder Silberschuur eingesaßt. Gruppe sührer und Obergruppensührer tragen um Müßendedel und Müßenausschlag ei Silberschnur, der Ches des Stades eine Goldschnur. Außerdem tragen Standart sührer, Obersührer und Brigadesührer, außer der Gold= bzw. Silberschnur um de Müßendedel, die Zweisarbenschnur ihrer Gruppe um den oberen Rand Müßenausschlages.

Durch die ersolgte Einführung der sarbigen Mützenbänder sür die gesamte Z hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Tührer größerer E.A.-Einheiten besond tenntlich zu machen. Es sind daher alle Führer von S.A.-Einheiten von Standarte an auswärts, auch wenn sie nur mit der Führung beaustragt sind, d Gold- oder Silbertressen (je nach der Farbe der Knöpse) um den Mützenausich in solgender Weise kenntlich gemacht, ohne Rücksicht auf deren Diensigrad:

Führer von Standarten tragen eine 1 cm breite Golde oder Silbertresse, je nad Anapsfarbe, desgleichen

die Führer von Brigaden eine 11/2 cm breite Treffe.

Führer von Gruppen und Obergruppen sowie die Abteilungschess der Obergen. E.A. Führung, Ches des Krastsahrwesens, Ches des Sanitätswesens, Gener inspetteur, Führer der Reichssührerschule tragen eine 2 cm breite Silbertrese, Ches des Stabes eine 2 cm breite Goldtresse.

Angebracht wird die Tresse unmittelbar unter der Zweisarbeuschnur bzn Silber- oder Goldschnur, die um den oberen Rand des Wückenausschlages lauft zwar so, daß sie vorn nach unten abbiegt, am Mükenschirm endet und der Rusich auf ihrer Längsmitte besindet.

### S.A.=Nadel



Alle Angehörigen der S.A. haben zum Zivilanzug nicht der Sober Hoheitsabzeichen, sondern ausschließlich das S.A. Abzitum tragen. Das Abzeichen besteht aus den beiden übereinand Buchstaben S und A im Kreis (s. Abbildg.).

## Eanitätsbrigadeführer

Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus einem zweiblättrigen goldenen Sichenlaub mit einem goldenen Stern in der vorderen oberen Ede auf beiden aus islettem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie aus einer Goldschunr um Krazu, Spiegel und Mützendedel und dem Achselstück (s. d.) des Brigadesührers. Aus m linken Unterarm trägt er das violette Oval (s. Sanitätssührer).

## Sanitätsführer

Den unterscheidet Sanitätssührer mit ärztlichem Staatsexamen (vom Sanitätsurmführer einschl. auswärts) und solche ohne Staatsexamen.

Emitätssührer mit ärztlichem Staatsexamen gliedern sich in folgende Ranginsen.
Emitäts Sturmbannarzi-Anwärter (Dienstgrad: Obertruppsührer)

Einitats-Sturmsiihrer

zinitäts-Obersturmführer

emitäts Sturmhauptführer

3 nitäts=Sturmbanngührer

mitais-Obersturmbaungiihrer

Initäts Standartenführer

Initits Oberführer

Intais Brigabesührer

I muats-Gruppenführer

In inis Obergruppensiihrer.

tragen Spiegel aus violettem Samt. Ihre goldenen Dienstgradabzeichen ent wen den Dienstgradabzeichen der S.A., werden aber auf beiden Kragenspiegeln dragen Am linken Unterarm tragen sie ein mit Goldschnur eingesaßtes Oval aus die Eamt (5–7 cm). In diesem Oval sühren die Arzte einen goldenen die flapstab (s. d.), die Jahnärzte ein goldenes gotisches Z (s. d.), die Apothefer woldenes gotisches A (s. d.).

In Emitätssiihrer ohne ärztliches Staatseramen (vom Sanitäts S.A.-Mann bis I. Sanitätssturmsührer) tragen den Dienstauzug wie die gleichen Dienstgrade SU Einheit, jedoch am linken Oberarm über der Urmbinde in einem un Durchmesser großen weißen Kreis ein gleicharmiges rotes Kreuz, dessen Urm 25 mm breit und 70 mm lang sind (Genser Kreuz)

Eller gen untersteht das gesamte Sanitätspersonal sowie die Sanitätspihrer der Eller allen das Sanitätswesen betreisenden Angelegenheiten durch den Ches des Sintarswerens beim Stabe der Obersten S.A. Führung dem Ches des Stabes.

## Sanitätsgruppenführer

Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus einem goldenen dreiblättrige Eichenland auf beiden aus violeitem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie a einer Goldschnur um Kragen, Spiegel, Mützendedel und Müzenausschlag ur einem Achselstink (s. d.) in der Aussührung des Achselstückes des Gruppensuhrer. Auf dem linken Unterarm trägt er das violette Oval (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts-Oberführer

Seine Dienstgradabzeichen (j. d.) bestehen aus einem zweiblättrigem goldene Eichenlaub auf beiden aus violettem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie au einer Goldschnur um Kragen, Spiegel und Mügendedel, der zweisachen Schnur uden oberen Rand des Mügenausschlages und einem goldenen Achselstück (j. d.) der Aussührung des Achselstückes der Obersührer. Auf dem linken Unterarm traver das violette Oval (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts=Obergruppenführer

Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus einem dreiblättrigem Sichenlaub weinem goldenen Stern in der vorderen oberen Ede auf beiden aus violettem Subestehenden Kragenspiegeln sowie aus einer Goldschunr um Kragen, Spied Wiützendedel und Mützenansschlag und einem Achselstück (s. d.) in der Aussülzes Achselstückes des Obergruppensührers. Auf dem linten Unterarm trägt er violette Oval (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts=Oberscharführer

(Siehe Sanitätsführer ohne ärztliches Staatsegamen.)

## Sanitäts-Obersturmbannführer

Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus vier goldenen Sternen und angelben Like (s. d.) mit violettem Längssaden auf beiden aus violettem Samt stehenden Kragenspiegeln sowie aus einer Goldschuur um Kragen, Spiegel Mitkendedel und einem goldenen Achselstiick (s. d.) in der Aussührung des Ausstückendedel und einem goldenen Achselstiick (s. d.) in der Aussührung des Ausstückes des Obersturmbannsührers. Auf dem linken Unterarm trägt er das von Oval (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts=Obersturmführer

Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus drei goldenen Sternen und gelben Like mit violettem Längssaden auf beiden aus violettem Samt bestehen Kragenspiegeln sowie aus einer violettzgoldenen Schnur um Kragen, Spierel Müßendeckel und einem goldenen Achselstück (s. d.) in der Aussührung dez stückes des Oberpurmsührers. Auf dem linken Unterarm trägt er das Oval (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts-Obertruppführer

Biebe Sanitätsführer ohne ärztliches Staatsegamen.)

## Sanitäts=Rottenführer

Siehe Sanitätsführer ohne ärztliches Giaatseramen.)

## Sanitäts-Scharführer

Siehe Sanitätsführer ohne ärztliches Staatseramen.)

## Sanitäts-Standartenführer

Zeine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus einem goldenen Eichenblatt auf eiden aus violettem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie aus einer Goldenur um Kragen, Spiegel und Mützendedel und der zweisachen Schnur um den deren Rand des Mützenausschlages und einem goldenen Achselstück (s. d.) in der aussührung des Achselstückes (s. d.) des Standartensuhrers. Auf dem linten Unterpreten trägt er das violette Oval (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts=Sturmbannführer

Zeine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus vier goldenen Sternen auf beiden 25 violettem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie aus einer Goldschuur um giagen, Spiegel und Mützendedel und einem goldenen Achselstück (s.) in der dessührung des Achselstückes des Sturmbannsührers. Auf dem linten Unterarm dagt er das violette Oval (siehe Sanitätssührer).

## Canitats=Sturmbann=Apotheker=Anwarter

Er hat den Dienstgrad eines Obertruppsührers und trägt die Unisorm des Sturm urzu-Anwärters, jedoch im violetten Oval statt des Aeskulapstabes ein wses goldenes gotisches A (s. d.).

## Sanitäts=Sturmbann=Arzt=Anwärter

er hat den Dienstgrad eines Oberfruppführers.

Ine Dienstgradabzeichen (i. d.) bestehen aus zwei goldenen Sternen und einer Aben Liche mit violettem Längssaden auf beiden aus violetiem Samt bestehenden außenspiegeln sowie aus einer violett goldenen Schnur um den Kragen und m goldenen Achselstiid (s. d.) in der Aussührung des Achselstuckes des Sturmsters. Auf dem linten Unterarm trägt er das violette Oval (siehe Sanitats

## Sanitäts-Sturmbann-Zahnarzt-Anwärter

Er hat den Dienstgrad eines Obertruppführers und trägt die Unisorm des Surm bann Arzt-Anwärters, jedoch im violetten Oval statt des Aeskulapstabes ein große goldenes gotisches Z (s. d.).

## Sanitäts-Sturmführer

Eeine Dienstgradabzeichen (j. d.) bestehen aus drei goldenen Sternen auf betde aus violettem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie aus einer violett-golden Schnur um Kragen, Spiegel und Müßendedel und einem goldenen Achselstück (s. ein der Aussührung des Achselstückes des Sturmsührers. Der Sanitäts-Sturmsum mit arztlichem Staatsexamen trägt auf dem linten Unterarm das violette Ossiehe Sanitätssührer). Der Sanitätssturmsührer ohne ärztliches Staatsexam den Dienstanzug wie der Sturmsührer der S.A. seiner S.A. Seinheit. Er unscheidet sich von diesem lediglich durch das am linten Oberarm getragene Generature (siehe Sanitätssührer).

## Sanitäts-Sturmhauptführer

Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen aus drei goldenen Sternen und zwebeneinanderliegenden gelben Litzen mit violettem Längssaden auf beiden violettem Samt bestehenden Kragenspiegeln sowie aus einer violett goldechnur um Kragen, Spiegel und Mützendeckel und einem goldenen Achstellen (s. d.) in der Aussührung des Achselstückes des Sturmhauptsührers. Auf dem 18-12. Unterarm trägt er das violette Oval (siehe Sanitätssührer).

#### Sanitäts-Sturmmann

(Siehe Sanitätsführer ohne ärztliches Staatseramen.)

## Sanitäts-Truppführer

(Siehe Sauitätssuhrer ohne arziliches Staatseramen.)

#### Schar

Die kleinste Einheit der S.A. bzw. S.S., auch Einheit der Hillerjugend, der etwa W Jungen angehören.

## Scharführer

Interer Führer der S.A. bzw. S.S. Er hat als Dienstgradabzeichen (s. d.) einen Stern in der Knopsfarbe auf dem linten Spiegel und um den Kragen die zwei larbenschnur. Als Achselstick (s. d.) trägt er vier nebeneinanderliegende schache bretrartig augeordnete Schuüre in der Zweisarbenschnur auf einer Unterlage in Exceptigelsarbe, bei einer Breite von 20 mm.

Der Scharsührer der Hitlerjugend hat auf den Schulterklappen zwei Sterne und eine Führerschunr.

## Schirmmütze

Dezeichnung für die Mütze, die der früheren Teldmütze ähnelt, im Gegensatz zur Ditermütze; wird von der hitlerjugend getragen.

dunkelblaue Schirmmüße mit schwarzem Sturmriemen trägt der Marine ... rm (s. d.) und eine schwarze Schirmmüße mit Totenkovs und Hoheitsabzeichen I. E. E., E. E. Führer vom Sturmsührer auswärts tragen an der Schirmmüße statt ... schwarzen Sturmriemens eine doppelte Silbertordel.

Onnjo wird die Schirmmütze von den Amtswaltern getragen (). d.).

## Schnüre

Biche Gruppenschnur, Goldschuur, Gilberschnur.)

#### Edulterflappen

Dierral wie die Hemben. Auf den Schultertlappen besinden sich die Rummerr Aormationen sowie die Dienstgradabzeichen, die aus Sternen, Eichenklatt und und besiehen. Die Schultertlappen der Hitlerjugend sind bei den unteren Irriden durch zweisarbige Schulter eingezaßt bzw. bei hönerer Dienstgrad ist Elber und Goldschnur, je nach der Farbe der Knöpse.

## Schulterriemen

Der Schulterriemen gehört zur Unisorm der S.A., S.S. und Hillerjugend. Er durch Karabinerhaten am Koppel besestigt und läust über die rechte Schulter. Sein Schnalle wird auf der Brustseite getragen (siehe auch Koppel). Zur Unisorm de Amswalter wird tein Schulterriemen getragen.

## Schützenstandarte

Sie ist kenntlich durch die Abkürzung S und grüne Beschriftung auf dem Spiegel Auf der linken Bruftseite wird das Schützenabzeichen getragen.

## Schwalbennester

Sie werden von Angehörigen der Spielmannszüge und Angehörigen der Must züge getragen. Auf dem in der Mitte etwa 11 cm hohen Schwalbennest sin 7 Tressen angebracht und am unteren Rande durch eine gleiche Quertresse geschlossen.

Bei den Spielmannszügen haben sie als Grundton die Spiegelsarbe und gesetzte Gitter aus 20 mm breiten Baumwolltressen, gelb oder weiß, je nach Farder Knöpse. Bei den Musitzügen haben sie ebenfalls als Grundton die Spiegsarbe, aber ausgesetzte Gitter aus Silber- bzw. Goldtressen, je nach Farbe kuöpse. Spielmannszugsührer tragen an den Schwalbennestern 3 cm lange silber bzw. goldene Franzen. Musitzugsührer (1. d.) tragen teine Schwalbennesser Bei der Marine sind die Schwalbennester sür Angehörige der M.Z duntel mit goldenen Tressen, sür Augehörige der S.Z. duntelblau mit gelben Baumu tressen. Der S.Z. Führer trägt an den Schwalbennestern 6 cm lange Franzen Gold.

## Selbständiger Sturmbann

Ein nicht einer Standarte unterstehender, sondern der Brigade unterstellter Sumbann, der Standarte werden soll, aber noch nicht die entsprechende unmerische Standarte

## Signalpfeife

Sie ift das Abzeichen aller S.A. Führer bzw. S.S. Führer, die eine Anner jühren. Sie wird an einer Doppelschnur je nach der Farbe der Spiegel

and zwar vom zweiten Hemdenknopf zur rechten Brufttasche, beim Heinen Dienstied vom obersten Knopf zur Brufttasche.

Führer der Hitlerjugend tragen die Führerschnur von der Schulterklappe aus zur Brufttasche auf der linken Seite.

Silberfordel (Giehe Schulterfordel bzw. Mügenfordel.)

#### Silberschnur

Die Umrandung um Kragen, Spiegel und Mügendedel vom Sturmbannführer bis anichließlich Obergruppenführer, soweit sie silberne Knöpte haben, sowie sämilicher oruppenführer, bei denen außerdem der Mügenausschlag und Mügendedel mit Silberschunr umrandet ist.

Silbertreffen (Giehe Treffenwintel.)

## Sonderformation

315 Sondersormationen sind der S.A. angegliedert die Motor S.A., rechnische Ahisturme, Marinesturme, Nachrichtenstürme, Pionierstürme und Reiternürme.

Spiegel (Siehe Kragenspiegel und Spiegelbeidriftung )

## Spiegelbeschriftung

In chörige der S.A. bis zum Sturmführer einschließlich tragen auf dem rechten In einer größeren arabischen Zahl, je nach der Gruppenzugehörigten weiß ichwarz, ihre Standartennummer und links davon — durch einen schrägen Sturch getreunt — in einer kleineren arabischen Zahl, die Zahl ihres Sturmes B. 133). Die Sturmnummer ist 12 mm, die Standartennummer 22 mm hoch Strubaunsührer und Augehörige des Stabes eines Sturmbaunes oder eines klorstässeltabes tragen statt der kleineren arabischen Zisser in einer tömischen die Rummer ihres Sturmbaunes und ihrer Standarte († B. I3).

Migehörige des Standartenstabes führen nur die 22 mm hohe Standartennummer Witte des rechten Spiegels (3. B. 3).

Der Fuhrer einer Standarte trägt auf dem rechten Spiegel unterhalb des Eichen blattes die Rummer seiner Standarte aus Metall, in der Farbe der Knöpse, 7 mm hoch, 1 mm breit.

Die Angehörigen eines Stabes einer Brigade, soweit sie nicht den Rang eine Standarten- oder Obersührers haben, tragen die Abksirzungsbezeichnung ihr Brigade (z. B. Br. 12). Rach einer neuesten Berzügung der Obersten S.A.-Furung sind die Brigaden sortlausend numeriert.

#### Spiegelfarben

Mit der Knopsfarbe zusammen sind die Spiegelsarben das Haupttennzeichen ide Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Es bedeuten:

Apjelgriin:

a) mit goldenen Knöpfen: Pommern,

b) mit silbernen Knöpfen: Thuringen.

Blau: Giebe Sellblan und Marineblan.

Brann: Siche Duntelbrann

Dunkelbraun: a) mit goldenen Knöpfen: Riedersachsen,

b) mit silbernen Knöpfen: Westmart.

Dunkelweinrot: a) mit goldenen Knöpfen: Ditland,

b) mit silbernen Anöpsen: Westfalen.

Gelb: Giebe Edwefelgelb und Drangegelb.

Grün: Siehe Apfelgrün, Smaragdgrün, Stahlgrün.

Sellblau: a) mit goldenen Knöpfen: Banr. Oftmark.

b) mit silbernen Knöpsen: Hochland.

Sodrot:

a) mit goldenen Knöpfen: Chef des Stabes,

b) mit silbernen Knöpfen: Obergruppen und Gruppennabe

Karmesin: Stab der Obersten S.A.-Führung, Ches des Kraftsahrwesens, Che Musbildungswesens, Generalinspektenr, Reichssührerschule.

Marineblau: a) mit goldenen Knöpfen: Saufa,

b) mit filbernen Anöpfen: Beffen.

Drangegelb: a) mit goldenen Knöpfen: Mitte,

b) mit silbernen Knöpfen: Südwest.

Rojarot: Djimark.

Rot: Siehe Hochrot, Karmefin, Rosarot,

Schwarz: a) mit goldenen Knöpfen: Niederrhein.

b) mit silbernen Knöpsen: Berlin-Brandenburg.

Schweselgelb: a) mit goldenen Knöpfen: Frauten,

b) mit silbernen Anöpfen: Echlesien

Smaragdgrün: a) mit goldenen Knöpjen: Nordmark,

b) mit silbernen Anöpjen: Cadfen.

Stahlgrün: a) mit goldenen Knöpsen: Nordsee,

b) mit filbernen Anöpfen: Bsterreich.

Spiegelbeschriftung Lat auf Seite 75



Spregel emes Standartenfulrers



Soegel des Sturmes 13 der Standarte 3



Spregeld. Sturmes 21 d. Standarte 16 Reserve



= ugel d Stabes d.Sturmbann IV d. Stand 3



Spiegel für Stabsangehorige der Brigade 28



Spugel des Stabes der Standarte 3



Spreyel d. Motorsturmes 1 d. Motorstaffel tr



Stop de Surmes i der Jagerstandarte i



Spiegel d. Sturmes 24 d. Schutzenstandarte 1



Spiegel des Nachrichten sturms der Leibstandarte



Angehoriger eines Spielmannszuges der SA der Gruppe Berlin-Brandenburg

## Spielleute

Sie sind tenntlich durch die Schwalnester, die als Grundton die Spieg Inchaben, mit aufgesetzten Gittern weißen oder gelben Baumwolltres und der Farbe der Knöpse Schwalbennester).



## Sturmfuluers der Gruppe Hessen

## õpielmannszugführer

Die haben dieselben Schwalbennester (j. b.) = c die Spielleute und an diesen 3 cm Ange filberne oder goldene Franjen, je und ber Garbe ber Knöpfe. Der Spielumszugiührer trägt einen Tambour-اد: (۱٫۵.).



Scharführer der S.S. im Diensthemd

5.5.

Die Bezeichnung S.S. taucht zum rimal im Dezember 1924 auf und beschutzschaffel. Ursprünglich gehört nur 11 Mann au. Heute betram Stärke der S.S. 10% der S.A. Inliegt hauptsächlich der Führerschulder S.S. sind mit Ausnahme des Heuteidungsstücke und



mungsitude, also auch der Binder, die Eniel, das Koppel (j. d.), die Milite in., ichwarz. Die G.S. trägt die Arm= The wie die E.A., jedoch ist sie oben und unten von einem ichwarzen Streifen Bratagi. Die gesamte E.S. hat schwarze matenipiegel und schwarzeweiße zweiardenichnur. Dienstrang und Dienstgrad-Deiden entiprechen denen der E.A.

Stimmführer der S.S. im Dienstrock

#### S.S.=Mantel

Von der E.S. wird ein schwarzer Mantel getragen, zweireihig mit sünf silberne Knopspaaren. Wie beim Mantel der S.A. ist auch hier der Kragen entsprechen dem Dienstgrad eingesaßt. Ebenso werden auf dem Mantel Kragenspiegel un Achselssiäte getragen. Im Gegensatz zu dem Mantel der S.A. kann jedoch del Mantel auch mit herausgeschlagenen Mantelllappen getragen werden.

## 5.5.=Standarte Adolf hitler

Die Standarte Adolf Hitler trägt zur S.S. Unisorm als Kopsbededung ein schwarzen Stahlhelm mit dem Hakentrenz als Abzeichen, serner an Stelle der S.S. Sturmbänder um den linken Unterarm eine schwarze Binde mit der Inschrenzudolf Hitler" in Weiß. Auf dem rechten Spiegel doppeltes Runenzeichen. Die Agehörigen der Stabswache dürsen nicht unter 1,80 m groß sein (s. Tig. S. 83).

## 5.6.=Zivilabzeichen



Das Zivilabzeichen der S.S. besteht aus zwei Runenzeichen, die SeRune der nordischen Runenalphabete darstellen. Da Runenalphabet teinerlei senkrechte oder waagerechte Stritenut, weil diese sich schwerer einritzen ließen, ist daram achten, daß die Runenzeichen stets schräg stehen.

## Stabsführer

Honten noch einen Stabssührer. Sein Abzeichen ist eine silberne Tresse auf beiter Unterarmen.

## Stabsrechnungsführer

Der Verwaltungssührer einer Gruppe mit der Anrede Stabsrechnungsmiter feht im Dienstrang eines Obersturmführers, Sturmhauptsührers bzw. Simbannführers und tragt jeweils die Unisorm des ihm verliehenen Diensigt de Die Dieustgradabzeichen besinden sich in Silber auf beiden aus blauem Sanntehenden Kragenspiegeln. Die Ligen sind weiß mit blauem Längssaden, bel S.S. weiß mit schwarzem Längssaden. Mützenkops: hochrot.

## Stabsverwaltungsführer

Höchster Verwaltungsführer (f. d.) bei der Obersten S.A.-Führung somie allen bei Gruppen und Obergruppen, mit der Anrede Stabsverwaltungsführer

jieht im Rang eines Obersührers, Stan dartensührers oder Obersturmbannsührers und trägt jeweils die Unisorm des ihm verliehenen Dienstgrades. Die Dienstgradabzeichen sind ans Silber und werden auf beiden Kragenspiegeln aus blanem Samt getragen. Die Like des Obersturmbannsührers ist weiß mit blanem Längssaden, bei der S.S. weiß mit schwarzem Längssäden. Beim Obersührer ist die Umranstaden. Beim Obersührer ist die Umranstaden. Müßenansichlages aus blaner Schnur. Müßenkops karmesins bzw. hochstot, je nachdem, ob er bei der Obersten S.A.-Führung oder bei einer Eruppe bzw. Obergruppe tätig ist.

## Stabswachen

Ingehörige der Stabswachen tragen am Inten Unteraim einen Armstreisen in der Epiegelsarbe mit der Ansschrift: Einbewache.

Im Dienstrod und am Mantel wird die A Armstreisen, 3 cm breit, am oberen ende des Ansschlages, am Dienschemd 15 cm vom unteren Rande des linken Armels entsernt, augebracht.

Jur die Stabswache der Obersten S.A.=
Jurung ist die Farbe der mit Garn ein=
mitidten Ausschrift gelb, für die Stabs=
tge der Obergruppen und Gruppen
weiß, sur die Stabswache der anderen
EU Einheiten in der vorgeschriebenen
mmernsarbe.

De Stabswache des prenkischen Ministerornidemen trägt S.A.-Unisorm mit Lettem Dienstrock und braunem Stahl-



Angehöriger der S.S.-Standarte Adolf Hitler

#### Staffel

Einheit der Motor=E.A. (Motorstaffel), die dem Sturmbann der S.A. entspricht

## Staffelführer

Bezeichnung für den Führer einer Motor-S.A.-Staffel, die dem S.A.-Sturmbanne entspricht.

## Stahlhelm

Der Stahlhelm wird schwarz mit dem Hakentreuz von der Standarte "Adolf Hitler getragen, brann von der Stabswache des Chefs des Stabes und des preußische Ministerpräsidenten.

## Stahlhelm=Abzeichen

Den in die S.A. überführten Stahlhelm Angehörigen ist das Tragen des Stall helm-Abzeichens zum Dienstanzug auf dem linken Unterarm gestattet. Das Abzeicht ist auf einem auf der Svitze stehenden schwarzen Tuchviereck (4° 4 cm) angebrant Auf dem Zivilanzug wird das Stahlhelm-Abzeichen unter dem S.A.-Abzeicht getragen.

#### Standarte

Einheit der E.A. bzw. S.S., die aus mehreren Sturmbannen besteht. Außerdem Zeichnung sür das Feldzeichen (s. d.) der S.A. Die Standarte wird vom Obers S.A. Führer verliehen und besteht aus einem roten Tuch 60 · 70 cm. das weißem Feld das Halentrenz zeigt mit den Worten "Deutschland erwache" und unter der weißen Scheibe. Über dem Standartentuch besindet sich ein 12 hoher und 10 cm breiter Auerbalten, der die Bezeichnung der Standarte in (Name eines gesallenen S.A.-Mannes oder des Gaues bzw. Standartes der Sartel). Darüber am oberen Ende der Stange das Hoheitsabzeichen (s. d.), bei der Durchmesser des Hatentreuzes 32 cm beträgt. Die Gesanthöhe der Standart ist 2,30 m. Der Träger der Standarte sührt die Bezeichnung Kornett (s. d.). Die erste Verleihung einer Standarte ersolgte auf dem ersten Parteitag 28. Januar 1923 in München an München, München II, Nürnberg und Lands (S. Tasel S. S.)

## Standartenführer

Höherer Führer der S.A. bzw. S.S. Seine Dienstgradabzeichen (j. d.) bestehen einem Eichenblatt auf beiden Spiegeln sowie aus einer Silber= bzw. Goldpubje nach Farbe der Anöpse, um Aragen, Spiegel und Mükenrand, einer Zweiselschunk in der sür die Gruppe vorgeschriebenen Farbe um den oberen Naud Mükenausschlages. Führt er tatsächlich eine Standarte, so trägt er darunterschließend eine 1 cm breite Silber= bzw. Goldtresse. Weiter ein gestochtenes U



Sturmfahne des Sturmes 32 der Standarte 3, dem zur Erinnerung an den gefallenen Angehörigen les Strames von der Obersten S.A.-Lührung der Name Willi Walter verliehen wurde

Standarte, das Feldzeichen der S.A. hier das Leldzeichen der Standarte 5 Berlin, die den Namen Horst Wessel führt Standarten, denen ein Name verliehen 14. tragen seit September 1933 den Namen auf der Vorderseite des Querlalbeits, wahr end sonst auf der Vorderseite des Querbalkens die Buchstaben NSDA.P. stehen



stüd aus Gold bzw. Silberschnur auf einer Unterlage in der Spiegelsarbe in einer Breite von 25 mm. Unter dem Eichenblatt des rechten Kragenspiegels sührt er seine Standartennummer; die in Metall geprägten Zissern, in der Farbe der Knöpse gehalten, sind 7 mm hoch und 4 mm breit.

## Standartengeldverwalter (Siehe Rechnungsführer.)

#### Standartennummer

Sie wird durch einen Bruchstrich von der kleineren Sturmnummer getreunt , 22 mm hoch, in arabischen Zissern auf dem rechten Kragenspiegel geführt Die arabische Standartennummer, allein auf dem Spiegel getragen, bezeichnet du Zugehörigkeit zum Standartenstab. Die Verleihung von Standartenummern er jolgt durch die Oberste S.A.-Führung.

## Standartenträger

Sie führen die Bezeichnung Kornett (f. d.) und sind kenntlich an einem Brustschilden Die Standarte tragen sie vor der Brust an einem besonderen Koppel un Kahnenichuh.

#### Stander

Die Tahue eines Motorsturms (j. and Arastbootabteilung).

#### Sterne

Sie gehören als vieredige Sterne zu den Dienstgradabzeichen (f. Diensigt abzeichen). Ihre Farbe richter sich nach der Farbe der Knöpse. Sie sind auf des Spiegel so zu besestigen, daß sie parallel zu dem oberen und unteren Spiegels illstehen. Beim Obersturmbaunführer, Sturmhauptsührer und Obersturmsührer die vorzeren Sterne so augebracht, daß ihre äußere Kaute mit dem Faden Like zusammensällt.

Einen sechsstrahligen Stern sührt der Chef des Stabes, und zwar in Gold, wie beiden Kragenspiegeln ebenso wie auf dem Achselstüd.

## Stiefel

Die Fußbetleidung der S.A. besteht aus hohen braunen Stieseln. Schwarze Stiewerden von den Politischen Leitern getragen. Die Angehörigen der Brigade (München-Oberbauern) sowie der Standarte 20 der Gruppe Hochland tragen broder schwarze Halbschuhe. Desgleichen die Hitlerzugend. Zu langen Beintlemwerden schwarze Schnürschuhe bzw., wenn die Hose Seige besitzt, Stiesletten tragen.

Die Motor E.A., die Marinestürme und die E.S. tragen schwarzes Schuhzene

## Stiefelhose

Sie soll bei der S.A. stets die Farbe des Diensthemdes bzw. des Dienstrodes haben, sie ist dementsprechend braun; lediglich Motorstürme der S.A. tragen schwarze, die Marinestürme blaue Hosen. Braune Hosen tragen auch die P.D. Leiter, während sür die S.S. schwarze Hosen vorgeschrieben sind. Der Reithosenschnitt ist erlandt.

## Strümpfe

Angehörige der Brigade 85 (München-Oberbanern) und der Standarte 20 der Gruppe Hochland tragen zu ihren kurzen Lederhofen heligrane oder weiße Waden trümpse.

#### Studenten

Farbentragende Sindenten dürsen bei rein studentischen Veranstaltungen in ge Iossenen Räumen zum S.A.-Dieustanzug Studentenmütze und Consentband ragen.

#### Sturm

Tinheit der S.A. (s. d.) bzw. S.S., die sich aus mehreren Trupps zusammensetzt und dem Sturmbann untersteht.

#### Sturmband

Dei der S.S. wird die Aummer des Sturms uicht auf dem Kragenspiegel gesührt, udern auf dem linten Unterarm auf einem schmalen Band, das je nach der Sturmbannzugehörigkeit verschiedensarbig eingesaßt ist. Es bedeuten:

| grun!     | Sturmbanu I   | 3 |
|-----------|---------------|---|
| Hu:       | Sturmbann II  | 4 |
| 1001      | Sturmbann III | 2 |
| eellbian: | Einrmbann IV  | 6 |

#### Sturmbann

Einheit - etwa 4 bis 10 Stürme der E.A. (j. d.) bzw. E.E.

## Sturmbannführer

Mittlerer Führer der E.A. bzw. E.S. Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen ans vier goldenen bzw. silbernen Sternen, die paarweise parallel zu den schmäle ren Kanten des linten Kragenspiegels lausen, aus einer Silber= bzw. Goldschnur, je nach Farbe der Knöpse, um Kragen, Spiegel und Mützenrand sowie aus einer silbernen bzw. goldenen Achselstück (s. d.) auf einer Unterlage in der Spiegelsarbe bei einer Breise von 20 mm. Führt er einen Sturmbann, so trägt er auf der rechten Kragenspiegel vor der Standartennummer die 12 mm hohe romische zisser seines Sturmbannes (s. Spiegelbeschriftung).

#### Sturmfahne

Die Sturmfahne wird von einem Sturm geführt. Gie besteht aus rotem Inch mit einer weißen Scheibe, in der sich das Sakentrenz befindet. Bei einer Fahnen stangenlänge von 3 m hat das Fahnentuch ein Format von 120 140 cm. Ti weiße Scheibe hat einen Durchmeffer von 90 cm, das hatentrenz eine Sohe bei Breite von 60 cm bei 12 cm breiten Armen. Die Fahne kann mit goldenen old silbernen Frangen eingejaßt sein, je nach der Farbe der Knöpfe der die Sturm fahne führenden Formation. In ber oberen inneren Ede, dicht an der Fahne stange, befindet sich auf beiden Seiten in einer Sohe von 15 cm und einer Breite von 20 cm ein in der Farbe der Kragenspiegel mit Gold- oder Gilberschnur geränderlit Jahnenspiegel aus Stoff in der Farbe des Kragenspiegels mit der Sturmmummer Wenn dem Sturm von dem oberften G.A. Guhrer ein besonderer Rame verlieber ist, jo darf diefer neben dem Spiegel, nahe dem oberen Rande des Fahnentud. in einer Buchstabenhöhe von 8 cm, mit Gold- bzw. Gilberschunr eingestidt werd Die Namen von gefallenen E.A. Männern eines Sturms werden auf ein flachen Silberring (15 mm breit, 1 mm start) in Sohe des unteren Randes bu Fahnentuches angebracht. Weitere Ringe, barumer mit einem Abstand von 5 mm Der Rame eines gesaltenen Jahnenträgers wird auf einem vergoldeten Giller ring an der Tahnenstange angebracht. Die Beschriftung der Ringe erfolgt mit Dier? grad, Vor= und Zuname sowie Todestag des Gesallenen in gotischer Schrift I' Jahne barf nur mitgeführt werben, wenn der ganze Sturm angetreten ift, genommen, wenn die Fahnenabordnungen besohlen sind (f. Tafel auf G. 3) Die Marine Ginheiren führen die gleichen Sturmfahnen wie die E.A., jedoch of duntelblanem Jahnenspiegel, auf dem neben der Sturmnummer der untlate U !! eingesticht ist.

Die Sturmsahnen und Teldzeichen der E.A., S.S., des Stahlhelms und der Pellssowie die Fahnen der alten Armee sind von jedem E.A.-Mann zu grüßen ichlossene Abteilungen erweisen, wenn sie stehen, die Ehrenbezeigung durd kommando "Stillgepanden"; im Marsch grüßt nur der Führer.

In grüßen sind ferner die Fahnen der P.O. und der Hitler-Jugend, salls sie im reschlossenen Zuge mitgeführt werden.

Die Fahnenspike ift für alle Sturmfahnen nen vorgeschrieben.

## Sturmflagge (für Reiterfrürme)



Reiterstürme sühren an Stelle der Sturmsahne eine Sturmslagge in der Aussührung der nebenstehenden Figur. Das rote Fahnentuch hat im inneren oberen Ed einen Spiegel von 9 cm im Quadrat, in der Farbe des Kragenspiegels mit Sturm- und Standartennum mer. Die Flagge ist mit einer Golds hzw. Silberschung je nach Farbe der Knöpse eingesaßt.

Besestigt wird die Sturmstagge an einer Lanze mit abgenommener Spize, an deren Stelle die sür die Kommandoslaggen vorgeschriebene Flaggenspike angebracht wird. Das Flaggentuch wird an der Lanze so angebracht, daß der obere Rand sich 48 cm unterhalb der Spike besindet.

#### Sturmführer

Untlerer Tührer der E.A. bzw. E.S. Seine Dienstgradabzeichen (j. d.) bestehen us drei goldenen bzw. silbernen Sternen, die von der unteren vorderen Ede des Aragenspiegels diagonal zur oberen hinteren Ede verlausen, sowie aus der Zweistenschung um Aragen, Spiegel und Mükenrand und aus einem silbernen bzw. Widenen Achselstück auf einer Unterlage in der Spiegelsarbe, bei einer Breite 20 mm.

## Sturmhauptführer

. Interer Führer der S.A bzw. S.S. Seine Dienstgradabzeichen (s. d.) bestehen der goldenen bzw. silbernen Sternen, die von der unteren vorderen Ede des Aragenspiegels diagonal zur oberen hinteren Ede verlausen; davor auf demselben Aragenspiegel zwei Lizen (s. d.), sowie aus einem silbernen bzw. goldenen Achseldul aus einer Unterlage in der Spiegelsarbe, bei einer Breite von 20 mm.

#### Sturmmann

Tezeichnung für den nutersten Dienstgrad der S.A. und S.S. Er umerscheider sich dem S.A und S.S.-Mann durch eine Like (s. d.) am vorderen Rand des tragempiegels (s. Dienstgradabzeichen).

S.A. Männer, die vor dem 31. Januar 1933 in die S.A. eingetreten sind, sin sämtliche am 9. November 1933 zu diesem Dienstgrad befördert worden.

#### Sturmnummer

Sie ist in einer 12 mm hohen arabischen Ziffer vor der durch Bruchstrich getrennte 22 mm hohen Standartennummer auf dem rechten Kragenspiegel angebracht fe Spiegelbeschriftung).

#### Sturmriemen

Die Dienstmütze der S.A. und S.S. besitzt einen Sturmriemen aus Leder, der Dienst herumergelanen unter dem Kinn getragen wird

## Sturzhelm

Er gehört zur Ausrüstung der Motorstürme und ist mit dem Hoheitsabzeic

Stützpunktleiter (Siehe Amtsleiter)

## Tambourstock

Der Tambonrstod, der vom Spielmaunszugjührer (f. d.) geführt wird, ist mit elem Schnur in der Gruppensarbe umwunden.

## Technischer Lehrsturm

Die Angehörigen der technischen Lehrstürme tragen anf dem linken Unterarm auf einer hellblanen Tuchrante ein silbernes, achtspeichiges Zahnrad mit sechzehn Zähnen (s. Abbildg.).





## Totenfopf

Das Abzeichen der S.S. auf der Dienstmütze somt der Schirmmütze. Der Totenkopf ist nuterhalb Hoheitszeichens besestigt.

Trauer (Siehe Armbinden.)

## Tresse

Die Führer von Standarten, Brigaden, Gruppen und Obergruppen sowie Abteilungschess der C.S.A.F. tragen, auch wenn sie nur mit der Führung anstragt sind, um den Mickenausschlag, unmittelbar anschließend an die starben bzw. Silber= oder Goldschunr des Mükenausschlags — eine silberne goldene Tresse (s. Mäkentresse).

## Tressenwinkel



tagenspiegel eines Unterteilungsleiters der Ganleitung



Kragenspiegel der Zellenwarte

- 2) Spiegelabzeichen für die unteren Rangstusen der Politischen Leiter. Die Winkel bestehen aus silber= nen Tressen mit Halenkrenzumster. Spiegelgröße 1 5,6 cm.
- 2 Wintel führen die

Unterabteilungsleiter der Reichsleitung (farmefinrote Spiegel),

Abteilungsteiter der Gauleitung (rote Spiegel), Abteilungsleiter der Kreisleitung (dunkel braune Samtspiegel) und

Zellenwarte der Ortsgruppenleitung (hell braune Tuchspiegel)

1 Wintel führen die

Unterabteilungsleiter der Gauteitung (rote Spiegel),

Unterabteilungsleiter der Kreisleitung (duntet branne Samtspiegel),

Blodwarte der Ortsgruppenleitung (hellbraune Inchipiegel).

Armabzeichen für jene E.A.-Führer und Männer, die in der Zeit vom 1. 1. 23 1. 12. 32 in die E.A. eingetreten sind und außerdem seit 1. 1. 33 ununterbrou in der E.A. stehen. Der Wintel — am Braunhemd, Dienstrod und Mantel auf i recht in Oberarm getragen — besteht hier aus einer 1 cm breiten, rot durch riten Goldtreise (bei der E.E. statt dessen Eilber mit Schwarz durchwirkt) mit er Sisnung nach oben. (Versüg. v. 3. H. 34.)

## Trommelbuben

Reichnung für die Spielleute des D.J., die mit einer Landstnechttrommel aus

## Trupp

El. Einheit, die aus 3 bis 4 Scharen besteht. Mehrere Trupps bitden einen Sturm.

## Truppführer

merer Führer der E.A. und S.S. Sein Dienstgradabzeichen (s. d.) besteht aus wie diagonal gestellten goldenen bzw. silbernen Sternen je nach der Farbe der klopte.

## Indrauten

Untergrund für die Armelabzeichen der Motorstaffeln (f. Kraftsahrerabzeichen) die Abzeichen der technischen Lehrstürme (f. d.).

#### Tyr=Rune

Sie ist das Abzeichen der Absolventen der Reichssührerschule (s. d.), hat die Form einer Pseilspike und wird auf einem schwarzen Sechsed auf dem linken Oberarm getragen, sowie am rechten Kragenspiegel von allen Angehörigen des Stabes der Reichssührerschule.

## Aberzug über den Mütenkopf (Ciehe Mütenüberzug.)

## Umhang

Statt des Mantels lann von den S.A.-Führern und S.A.-Männern außer Dien zederzeit ein Umhang aus Tuch oder wasserdichtem Stoff in S.A.-Braun oder Mantel-Olivgrün getragen werden; im Dienst dürsen den Umhang nur S.A. Führer vom Sturmführer einschließlich auswärts tragen und auch nur dann, wenr die von ihnen gesührte Abteilung im Mantel ausrückt. Der Kragen des Umhanger erhält vorschriftsmäßige Kragenspiegel, Dienstgradabzeichen und Schnurumrau dung. Achselstücke sind dagegen am Umhang nicht zu tragen.

#### Unterbann

Bezeichnung für eine Einheit der Hitlerjugend (j. d.), die aus den Gesolgschafte gebildet wird und dem Bann untersteht. Der Unterbannführer trägt auf din Schulterklappen vier Sterne und eine weiße Führerschung.

## Untere Sührer

Die Diensigrade der unteren Führer der E.A. und E.S. heißen: Sturmmann, Rotensiührer, Scharführer, Oberscharführer, Truppführer, Obertruppführer (i die und Diensigradabzeichen).

## Untergruppe

Grüber bestanden, beißt jest Brigade (i. b.).

## Verdienstabzeichen

Es lann von den P.O.-Leitern auf dem linten Oberarm getragen werden und hält auf einem schwarzen Streisen von 1 cm Breite in Silber die Jahreszah Keintritts in die Partei. Als erste Jahreszahl kommt das Jahr 1925 in Betrast Das Tragen des Verdienstabzeichens ist leine Muß-Rorschrift (s. a. Chrenzer der S.A und S.S.).

## Verwalter der h. 7.

Sie sühren als Abzeichen auf dem linken Unterarm eine schwarze Scheibt einem weißen V.

## Verwaltungsführer

- 1. Bezeichnung für die im Geldwesen oder Verwaltungsdienst tätigen G.A Führer. Sie haben solgende Aurede:
- bei der Obersten E.A.-Führung sowie allenfalls bei Gruppen und Obergruppen:
  - a) Stabsverwaltungsführer (Dienstrang eines Oberführers, Standartenführers oder Obersturmbaunsührers);
  - b) Oberverwaltungsführer (Dienstrang eines Standartenführers, Obersturms bannführers oder Sturmbannführers);
  - c) Verwaltungsführer (Dienstrang eines Obersturmbaunführers, Sturmbann führers oder Sturmhauptführers);
- ici der Gruppe: Stabsrechuungsführer (Dienstrang eines Sturmbannsührers, Sturmbauptführers oder Obersturmführers;
- Dei der Brigade: Oberrechnungssührer (Dienstrang eines Sturmhauptsührers, Obersturmführers oder Sturmsührers);
- ei der Standarte: Rechnungssührer (Dienstrang eines Obersturmsührers, Sturmssührers oder Obertruppsührers);
- beim Sturmbann: Obergeldverwalter (Dienstrang eines Sturmsührers, Obertruppführers oder Truppführers);
- im Sturm: Geldverwalter (Dienstrang eines Obertruppsührers oder Trupps sührers).

Sie tragen je nach dem verliehenen Dienstgrad die Dienstgradabzeichen desselben, odoch in Silver auf beiden Kragenspiegeln. Die Spiegel sind aus blanem Simt, die Kragen und Müßenumrandung besteht aus blaner Schnur bzw. vom Surmbannsührer auswärts aus Silberschnur. Der Müßentops hat die Spiegelsturbe der Gruppe; bei Angehörigen eines Gruppens oder Obergruppenstabes ist er dret, bei Berwaltungssührern, die der Obersten S.A.-Führung zugeteilt sind, hrmesin. Die Like der Kragenspiegel ist weiß mit blanem Längssaden. Für die Deusgrade bis einschließlich Obertruppsührer besteht das Achselssich aus vier chenemanderliegenden blanen Schnüren auf blanem Erund, bei einer Breite un 20 mm.

## Veterinär der h. J.

Die führen als Abzeichen auf dem linten Unterarm ein blaues 5,8 cm hohes auf dies Oval, das mit goldener Schnur eingesaft und einer goldenen Schlange eigt ist.

#### Wanderhosen

werden von der Hitlerjugend getragen, sind kniesrei und aus Velveion ge-

## Wanderwimpel

En verden von dem Jungvoll und dem Bund deutscher Madels geguhrt.

## Wassersportschulen

Für Leiter, Lehrer und Hilfslehrer ist der Dienstanzug der gleiche wie sur Marin Jungsturm Führer (s. d.). Statt des Mützenbandes des zuständigen Jungsturm wird jedoch als Armelstreisen 10 cm über dem rechten Armelrand das schwarz Mützenband der betressenden S.A.-Akassersport-Schule getragen.

Die Schüler tragen den Arbeitsanzug wie die Jungsturmmänner mit schwarz i Schuhen und blauer Matrosenmüße sowie im Winter mit blauer Pudelmüße und blauem Jumper. Als Kotarde wird das Hoheitsabzeichen gesührt. Auf dem schwarzen Müßenband steht in goldener deutscher Schrift: "S.A.-Abassersport-Schule Ortsname."

Die hatentreuzarmbinde wird beim Bootsdienst nicht getragen.

Rangabzeichen werden von Schülern auf dem Arbeitsauzug nicht getragen.

Alls Ausgehanzug gilt der Dienstauzug mit Rangabzeichen und Abzeichen de heimatlichen Sturms oder Jungsturms.

Truppführer tragen zum Dienstanzug der Schüler einen gestickten blauen untlard. Anter auf dem rechten Oberarm.

## Wehrstahlhelm

Bei der Eingliederung des Wehrstahlhelms in die S.A. sind für die Ernennder Wehrstahlhelmsührer solgende Dienstgrade gleichgestellt worden

> Oberjungmann — Rottenführer Gruppenführer — Scharführer Feldmeister — Truppsührer Oberfeldmeister — Obertruppsührer

Kompaniesührer = Eturmführer bis Sturmhauptführer

Vataillonssührer = Sturmbaunsührer Regimentsführer = Standartenführer

## weiße wäsche

Zum Gesellschaftsanzug (s. d.) darf beim kleinen Dienstrock statt des brannen yn des auch ein einsarbiges weißes Hemd mit weißem Kragen getragen werder To Binder bleibt braun,

## Widelgamaschen

An Stelle der hohen Stiefel dürsen notsalls auch Schnürschuhe mit Wid moschen, die zu der Farbe der Stiefel passen müssen (schwarz oder braun), gweiden.

## Wimpel für Kraftwagen

Mitglieder des N.S.K. (s. d.) sühren als Krastwagenwimpel einen roten Stander mit dem Hoheitsabzeichen des N.S.K.k. in weißer Scheibe. Bon Angehörigen der S.A., S.S. sowie von den P.O. Leitern kann statt des Hoheitsabzeichens des N.S.K.k. auch das Hoheitsabzeichen ohne die Buchstaben N.S.K.k.



winhrt werden. Außerdem können Angehörige der S.A. und S.S. neben diesem Wimpel auch einen Wimpel mit dem S.A. bzw. S.S.-Zivilabzeichen sühren. Die didelstange, an der der Wimpel besestigt ist, hat als Spite den stilisierten aufliegenden Adler mit dem das Hakentrenz umgebenden Eichenkranz in den Fängen. Siehe auch Kommandoslaggen.)

## Winkel (Siehe Treffenwintel.)



Ein goldenes gotisches Z in einem Oval (5.7 cm) aus violettem Samt mit Goldsschuur eingesaßt, auf dem linten Unter arm getragen, ist das Ertennungszeichen eines Zahnarztes.

#### Bellenwart

unnterste Stuse der Ortsgruppenleitung. Er trägt auf dem Dienstauzug der LO. Leiter (s. d.) hellbranne Tuchspiegel mit zwei silbernen Winteln. Im Kragen ist hellblau paspeliert, ebenso die Müße, die anßerdem ein Müßen ind aus hellbrannem Stoss und eine silberne Müßenkordel besitzt.

## Zugehörigkeitsabzeichen

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird bestimmt durch die Farbe der Kragen spiegel, der Einfassung dieser Kragenspiegel, der Umrandung von Kragen und Müte sowie der Farbe der Spiegelummern, der Knöpse und Dienstgradabzeiden (s. Tasel: Gruppen- und Zugehörigkeitsabzeichen).

## Zur Verfügung der Obersten S.A.

S.A.-Führer, die zur Versingung der Obersten S.A.-Führung mit der Erkaubm zum Tragen ihres bisherigen Dienstanzuges gestellt sind, tragen ihren Dienstanzi jedoch mit silbergrauen Tuchspiegeln, im Gegensach zu den silbergrauen Sam spiegeln jener S.A.-Führer, denen ehrenhalber ein Dienstgrad in der S.A. vielehen ist, und silbergrauem Band um den Mückenkops.

## Zweidornschnalle

Die Form der Zweidoruschnalle, wie sie als Führerschnalle bei dem E.A. Koprgetragen wird, ist ein Rechted mit abgerundeten Eden und Kanten, das je nach Breite des Koppels 5-7 cm hoch und 3,5 bis 4 cm breit ist. Die Schnalle ist eber wie die beiden Karabinerhaten des Schulterriemens und die Ringe der Schlausgeförnt, entsprechend der Knopsfarbe.

Die Zweidornschnatte darf gemäß Verfügung vom 1. 12. 33 jetzt auch — und zewauch im Dienst — von S.A.-Männern getragen werden.

Bei Neuanschaffungen ift nur noch die Zweidornschnalle gulässig.



## Nachtrag und Berichtigungen

zu den vorhergehenden Bestimmungen, abgeschlossen mit dem 1. März 1934.

## Adjutantenschnur

Die Eduure für Adjutanten einschließlich Adjutantendiensttuer find folgende

Eilber:

tarmefinret mit Gold:

farmefinrot mit Gilber:

hochrot mit Gilber:

in der Zweisarbenichnur (Kunstseide):

in der Farbe der E.A.: Ginheit, von der sie abtommandiert sind:

filbergraue Kunftseide mit Gilber:

jitbergraue Kunstseide mit der Farbe des Kragenspiegels der zuständigen S.A. Gruppe durchwirtt: persönlicher Adjutant des Stabschess übrige Adjutanten des Stabschess Adjutanten der vortragenden Cheis der Obersten E.A.-Führers

Adjutanten im Stabe der E.A.-Ober gruppen und Gruppen

Adjutanten im Stab der Brigaden, Standarten und Sturmbanne der S.A.

jonstige von der Obersten S.A. Führunbewilligte Adjutanten bei Minister Reichsstatthaltern usw.

Adjutant des Oberstlandessührers und Adjutanten der Landesverbandssühre der S.A.R. U

Adjutanten der Kreisverbands intelleterbandsjührer der E.A.R.

## Ehrenführer

Chrenführer werden ernaunt mit dem Range eines Obergruppensührers, Erupt sührers, Brigadesührers oder Standartensührers. Die Ehrensührer tragen ned den Spiegeln und dem Mügenband der Standarte oder des Stades, dem sie geteilt sind, am linken Unterarm einen elsenbeinsarbenen Ürmelstreisen, auf in Gold in deutscher Schrift das Wort: Chrensührer, der dem Chrensührer verner Standarte dahinter die Bezeichnung der zuständigen Einheit eingesiat Das Armetband ist 3 cm breit und hat an beiden Kändern se einen 2 mm breitsgoldenen Streisen, 1 mm von den änßeren Kanten entsernt. Anßerdem tram Chrensührer von der rechten Schulter zum ersten Knops des Dienstrodes bzw. Inten Knops des Diensthemdes oder Mautels das Chrensührergehänge in Gold. So Chrensührer tragen Armetstreisen und Ehrensührergehänge statt in Gold in Stades Chrensührergehänge muß beim großen Dienstanzug und Gesellschaus von getragen werden, bei dem tleinen Dienstanzug in es sreigestellt.

Der Diensistand zugeteilter S.A.-Führer sällt durch die Ernennung der Einführer und Rangführer in Zukunft fort (f. auch Rangführer).

## Ehrenführergehänge

(Siehe Chreuführer.)

## Orden und Ehrenzeichen

Inm Dienstanzug dürsen neuerdings neben den ans Seite 58 aufgesührten Orden und Ehrenzeichen auch noch solgende Abzeichen, sedoch nur eines nach Wahl, getragen werden:

Rnijhänser-Denkmünze, Langemard-Krenz. Freitorps=Cpp Abzeichen. Bewährungsabzeichen des Bundes Oberland, Bewährungsabzeichen des Freiforps von Aulod, Bemährungsabzeichen des Greitorps Rogbach, Lewährungsabzeichen des Freitorps von Löwenfeld, Bewährungsabzeichen des Freitorps von Bendebred, Bewährungsabzeichen des Freitorps Kuhme, Berdienstabzeichen der Brigade Chrhardt, Deutsche Chrengedentmiinze, Prengisches Erinnerungstreuz. Banerisches Kriegserinnerungstreng mit Schwertern Wirttembergisches Kriegserinnerungszeichen, Badisches Feldehrentreng. Sächsischen Kriegsehrentrenz. Ofterreichische Kriegserinnerungs Medaille, Ungarische Kriegserinnerungs-Medailte, Chren und Erinnerungstreng des Marineforps Flandern, Deutides Teldehrenzeichen, Chrenzeichen des Deutschen Kriegerbundes 1914 bis 1918, Berdienftabzeichen der 2. Marine Division, Ariegsehrentreng mit Echwertern.

#### Pioniere

Pionier Einheiten der S.A. führen ab 1. Tebruar auf dem rechten Kragenspiegel limer der Rummerbezeichnung am rüdwärtigen Rand eine mit einem Spaien getreuzie Hade.

10 Jahres Chrenzeichen des Schlageter Gedachtnis Bundes e. B., Hannover.

## Rangführer

E.A Führer der Dienstgrade vom Obersturmbannsührer bis zum Sturmsinhrer, die renhalber hierzu ernannt werden, heißen Rangführer. Ihr Dienstanzug ist der leiche wie der Ghrenzührer, nur tragen sie das Ehrengehänge nicht Die Aufrift ihrer Armelstreisen lautet: Rongsührer.

Dr Dienstitand zugereilter S.A Finrer fällt durch die Erneunung der Erren-

#### Reiter

Angehörige von Reitereinheiten tragen ab 1. 1. 34 am rechten Kragenspiegel hinte. der Rummernbezeichnung (vom Standartenführer auswärts am rechten Kragenspiegel hinter dem Dienstgradabzeichen) zwei aus Metall geprägte, gefreuzte Lanzen in der Knopssarbe.

## S.A.-Mütze

Unter Anshebung der Bestimmungen auf Seite 68 beziiglich des Dienststellunge abzeichens um den oberen Rand des Mützenausschlages tragen hier: eine 2 cm breite Silbertresse:

Führer der E.M. Dbergruppen,

Tührer der E.A.: Gruppen,

vortragende Chejs im Stabe des Oberften E.A. Führers,

Generalinspetteur.

Generalinspettenr des Sanitätswesens,

Impetteure West, Dit, Mitte und Siidoft,

beratende E.A. Führer im Stabe des Obersten E.A. Fibrers mit dem Diesgrad eines Obergruppen- und Gruppenführers,

Oberstlandesführer der G.A.R. II;

eine 1,5 cm breite Gilbertreffe:

Gibrer ber E.A.-Brigaden,

Kraftwageninspelteure der Moior-E.A.,

Gruppenftaffelführer der Motor-S.A.,

beratende E.A. Führer im Stabe des Obersten E.A.-Führers mit dem Dienst grad eines Brigadesührers oder Obersührers,

Führer der Landesverbände der E.A.R. II;

eine 1 cm breite Gilbertreffe:

Guhrer ber G. 21. Standarten,

beratende S.A.-Führer im Stabe des Obersten S.A. Führers mit dem Dimograd eines Standartenführers oder eines niedrigeren Dienstgrades,

Führer der Kreisverbände und der Unterverbände der E.A.R. II

(Siehe and weiter unten "Stabsführer".)

## S.A.=Reserve

Von der S.A.R. I wird dersetbe Dienstanzug wie von der S.A. getragen. Beweiteres kann jedoch die bisherige seldgrane Dienstleidung der S.A.R. I gan teilweise zum tleinen Dienst ausgetragen werden. Die zur S.A.R. I gehörtschier und Männer tragen im übrigen die Abzeichen und Schnüre in den glasserben wie die der S.A.-Gruppe, zu deren Bereich ihre Einheit gehört. Ber Standartennummern wird sedoch auf dem Kragenspiegel ein großes "R" spie S.A.R. Il trägt Knöpse, Dienstgradabzeichen und Schnurumrandung

genspiegel und Dienstmütze in der gleichen Farbe wie die der S.A. Gruppe, zu der sie gehören. Jedoch sind hier die Spiegel, das Mützenband und die Unterlage der Achselstüde silbergran.

## S.A.=Sanitätsführer

Statt der Spiegel aus violettem Samt tragen S.A. Sanitätssihrer neuerdings die gleichsardigen Kragenspiegel mit Dienstgradabzeichen wie die S.A.-Einheit oder der Stab, dem sie zugeteilt sind. Auch ihre Achselstücke sind in der gleichen Farbe gehalten. Demnach tragen alle Dienstgrade bis zum Obersturmbannsührer auswärts auf dem linken Kragenspiegel die Dienstgradabzeichen, auf dem rechten Kragenspiegel die Bezeichnung ihrer Einheit, genau wie die übrigen S.A.-Führer. Bom Staudartensührer einschließlich auswärts tragen die S.A. Sanitätssührer die Dienstgradabzeichen auf beiden Kragenspiegeln und am rechten Kragenspiegel die Bezeichnung der Einheit, zu der sie gehören. Unmittelbar hinter beiden Kragenspiegeln tragen Sanitätssührer, soweit sie Arzte sind, einen Astulapstab, als Jahnärzte ein "Z", als Apotheter ein "A" und als Tierärzte eine Schlange, aus Metall geprägt, in der Farbe der Knöpse.

## S.A.=Verwaltungsführer

Statt der blauen Spiegel tragen S.A.-Verwaltungsführer neuerdings die gleichlarbigen Kragenspiegel mit Dienstgradabzeichen wie die S.A.-Einheit oder der Stab, dem sie zugeteilt sind. Auch ihre Achselstücke sind in der gleichen Farbe ge bilten. Unmittelbar hinter den Kragenspiegeln tragen sie außerdem ein aus Wetall geprägtes "V" in der Farbe der Knöpse. Im übrigen gilt sür sie das eleiche wie sür die S.A. Sanitätssührer (siehe oben).

#### Stabsführer

Semäg Versügung vom 11. Februar tragen vom 25. 2. 1934 ab die Stabsführer nicht mehr eine silberne Tresse auf beiden Unterarmen, sondern statt dessen, ohne Kindsicht auf ihren Dienstgrad, um den oberen Rand des Müssenausschlages eine dem breite, mit Rot durchwebte Goldtresse. Die gleiche Tresse tragen auch Führer mit gleichen Dienststellungen, also außer den Stabssührern im Stabe des Obersten In. Fuhrers, der S.A.-Obergruppen, der S.A.-Oruppen, der S.A. Brigaden, der Stabssührer des obersten Landessührers und des Landesverbandssührers der IR. II, die Abteilungschess im Stabe des obersten S.A. Führers sowie die Inspettente beim Ches des Ausbildungswesens.

## Stabswachen

Die Farbe inr die Armstreisen der Stabswachen in jett wie solgt geregelt. Standarte Adolf Hitler:

idmarg mit graneingestidter Aufschrift "Aldolf Hitler".

Stabsmache ber Oberften E.A. Gibring:

tarmefinrot mit getb eingestidter Anfiderift "Stabschef Röhm".

Stabswache Göring:

hochrot mit silbern eingestidter Anfichrift .. Stabswache Göring".

Stabsmachen ber Obergruppen und Gruppen:

Spiegetfarbe mit weiß eingestidter Aufschrift "Stubswache".

Angehörige der Stabswachen von Obergruppen und Gruppen tragen ebenso wu Angehörige dieser Stäbe auf dem rechten Kragenspiegel die römische Rummer der Obergruppe bzw. die Abkürzung weiß eingestickt.

Der Dienstauzug besteht sür alle Stabswachen aus dem Dienstrock, Stieselhos hohen Stieseln und im Winter Mantel, mit Ausnahme von Ansmärschen, wo da Braunhemd an Stelle des Rodes tritt. Wenn die Stabswache als Sicherheits une Ehrenposten Dienst tut, sowie dann, wenn sie als geschlossene Sinheit ausrück, trägsie den Stahlhelm. Er hat au der linlen Seite ein auf der Spike siehendes schwazes Hatentrenz mit einer Balkenlänge von 3% cm. Die obere Spike des Hat krenzes besindet sich 1 cm unterhalb des Lustloches.

Angehörige der Stabswachen miffen mindestens 1 Jahr in der G.A. oder E J. Dienst getan haben.

## Sturmbannarztanwärter

Dieser Dienstgrad fällt fort. Arzte, die nach Ablegung ihrer Probezeit in die Dienstelle eines Sturmbannarztes eingegliedert sind, werden stusenweise zum Sturbannsihrer, Kottensihrer, Scharsührer usw. befördert.

## Stahlhelm

Stahlhelm für Stabswachen: fiebe weiter oben "Stabswachen".

## Tressenwinkel

E.A. Führer und Männer, die vor dem 31. 12. 32 in die E.A. eingetreien in und ankerdem mindestens seit 1. 1. 33 ununterbrochen in der E.A. stehen, trankam rechten Oberarm einen Wintel aus einer 1 cm breiten, mit Rot durchwirks Goldtresse. Bei E.S. Führern und Männern ist die Tresse silbern mit Schu durchwirk. Der Wintel, dessen Sisnung nach oben steht, ist am Brannhemd, Din roch und Mantel zu tragen.



Hochinteressante Neuerscheinung aus dem Eher-Verlag Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Or. Joseph Goebbels

# Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei

In Tagebuchaufzeichnungen hat Dr. Goebbels eine politische kritische Darstellung der Entwicklung der Beswegung vom 1. Januar 1932 bis zum 1. Mai 1933 gegeben. In diese Zeit fallen die entscheidenden Phasen der Machtergreifung. Alls engster Bertrauter und Mitsarbeiter des Führers war er Zeuge aller großen Ereignisse und Entscheidungen.

Gangleinenband/Preisca.RM. 5.-

Zenfralverlag der N. G. D. A. P. Frz. Eher Nachf., G.m.b.H. München 2 NO

# Nationalsozialistische Vällderwerke

Horst Wessel im Vild Herausgegeben von seiner Schwester Jugeborg, Mit 140 Bildern, Martoniert . . . . . . . . . 98M. 2.85

Hitler über Deutschland Herausgegeben von Heine Hoffmann. Text von Jos. Berchtold. Mit über 100 Bildern. Martoniert RW. 2.40

Grenzen zwischen Deutschen und Deutschen Bon Tr. Friedrich Lange. Mit über 200 Vildern. Martoniert RM. 2.85

Dietrich Eckart Bon Albert Meich. Die einzige illister. Biographie über den unt. joz. Duchter. Mit über 200 Bildern, Martoviert MM. 2.85

Aus Adolf Hitlers Heimat Boundungtmaler A. Meich, (Veleit wort von C. M. Achenbach, Mit über 150 Bildern, Martoniert RM. 285

**Bom 9. November 1918 zum 9. November 1923** Tie Entsichung der R. S. D. A. P. Won Albert Reich und Ostar Robert Achenbach. Mit über 200 Vildern. startoniert . . . . RDE 3 50

> Dietrich Edart - Horst Wessel im Bitd Aus Adolf Hitters Heinat Grenzen zwischen Deutschen und Deutschen Vom 9. November 1918 zum 9. November 1923

jud in geschmadvoller Rassette zusammengesagt sir RW. 14.50 lieserbar.

Zentralberlag der NSDAP. Frz. Eher Nachf., SmbH., München

## Die Standardwerke

## des nationalsozialistischen Deutschland

| Adolf Hitler<br>Mein Kampf. Leinen RM. 7.20, tartoniert in 2 Bänden . RM. 5.70 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alfred Rosenberg<br>Ter Mythus des 20. Jahrhunderts. Leinen                    |
| Hans Zöberlein<br>Ter (Klaube an Tentschland, Leinen 98M. 720                  |
| Or. Otto Dietrich<br>Mit Hitter in die Macht. Leinen                           |
| <b>Ernst Röhm</b><br>Die Geschichte eines Hochverräters. Leinen RW. 4.50       |
| Or. Jos. Goebbels<br>Tas erwachende Verlin. Leinen                             |
| <b>Gottfried Feder</b><br>Rampf gegen die Hochfinanz. Leinen                   |
| Georg Schott<br>Tas Bottsbuch vom Hitler. Leinen                               |

Zentralverlag der NSDAP. Frz. Eher Nachf., SmbH., München

Durch nachträgliche Verfügungen bzw. durch Drucksehler sind folgende Abänderungen zu beachten:

Seite 10/11 **Adjelstüde**; zu streichen Abschnitt über Sanitätsführer und Verwaltungsführer (vergl. S. 101).

Geite 12 Apotheter; vergl. G.A. Sanitätsführer G. 101.

Seite 15 Betriebszellen; zu streichen.

Seite 16 Braunhemd; zu streichen der Absatz über Amtswalter.

Brigadeführer; ju streichen der lette Sat.

Seite 19 Dienstrock. Die Müge der Figur muß eine silberne Schnur um den oberen Rand des Mügenausschlages haben. Bei der Unterschrift ist zu streichen: "ohne Formationssührer zu sein".

Geite 21 Dienstgradabzeichen der Sanitätsführer; vergl. S. 101.

Geite 22 Ehrenhalber; vergl. Ehrenführer E. 98.

Seite 24 Feldjägertorps; Bildunterschrift. Statt Scharführer: Truppführer.

Seite 25 Flugzeugführer; statt s. Flugzeugführerabzeichen: s. Flies gerabzeichen.

Seite 26 Führertoppel; statt f. Fig. G. 23: j. G. 28.

Geite 27 Gebiet; letzter Sat; statt zwei Eichenblätter: drei Eichenblätter;

Geldverwalter; vergl. S. 101. Südwest; Schnüre in Abbildung: schwarzsorangegelb,

desgleichen Lige.

Seite 32 Franken; Litze in Abbildung und Unterschrift schwarzsblan. Sanja; Litze in Abbildung und Unterschrift weißshellblau. Sessen; Litze in Abbildung und Unterschrift weißshellblau.

Seite 33 E.A. Sanitätsführer und Verwaltungsführer; vergl. S. 101.

Seite 40 Rofarde; statt gest. Raute: geteilten Raute.

Geite 47 Ligen; vergl. G. 101.

Geite 31

Seite 55 Obergeldverwalter; vergl. S. 101. Seite 56 Oberrechnungsführer; vergl. S. 101.

Seite 57 Oberverwaltungsführer; vergl. S. 101.

Seite 58 Orden. Das Ehrenzeichen für die Alten (Fig.) hat einen goldenen Kranz.

Seite 64 Rechnungsführer; vergl. S. 101.

Geite 65 Reiter. Unterschrift, Statt Pommern: Schlesien.

Seite 69/72 Sanitätsbrigadeführer usw.; vergl. S. 101. Seite 73 Schirmmühe; statt Amtswalter: P.O.:Leiter.

Schulterklappen; zu streichen letter Sat; dafür s. Hitler= Jugend.

Geite 75 Silberschnur; statt Obergruppenführer: Brigadeführer. Ferner hinter Gruppenführer hinzusügen: und Obergruppenführer.

Geite 82 Stabsführer; s. S. 101.

Stabsverwaltungsführer; f. S. 101.

Geite 83 Stabsmachen; j. S. 101.

Seite 86 Standartengeldverwalter; j. S. 101.

Geite 93 Berwaltungsführer; j. S. 101.